





Digitized by the Internet Archive in 2016

Seiner Hoheit

Herrog Georg Lachsen-Cheiningen et. to.

in dankbarer Gerehrung

Ernst Haerkel (Fena).



# Indische Reisebriefe.

Von

Ernst Saeckel.

Zweite, vermehrte Auflage.

Mit einem Titelbilde und einer Karte der Insel Centon.

Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel. 1884.



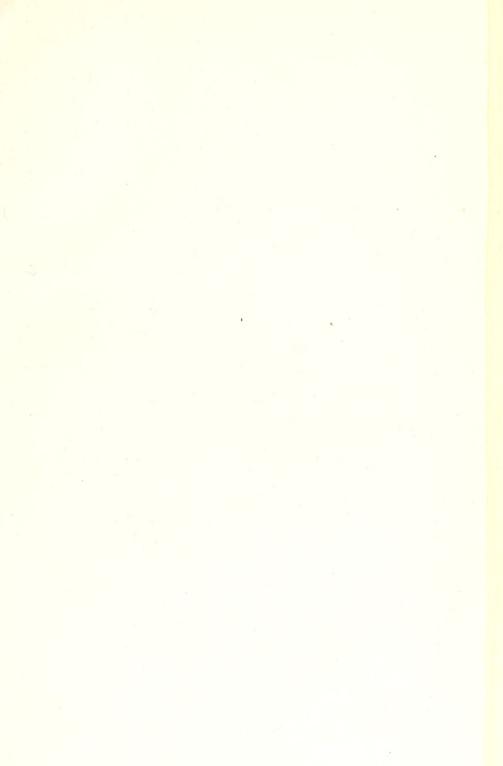

# Indiache Sebrie DRIVST HAECKE 1884 GEBR. PAETEL in Berlin erlag

# Indische Reisebriefe.

Bon

## Ernst Haeckel.

Zweite, vermehrte Anflage.

Mit einem Titelbilde und einer Karte der Insel Ceylon.



Werlin.

Berlag von Gebrüder Paetel. 1884.



#### Seiner

theuren Mutter

## Charlotte Saeckel

geborenen Sethe

ju ihrem 84. Geburtstage

in

dankbarer Liebe

zugeeignet

rom

Verfaffer.



### Liebste Mutter!

Du kennst am besten die Bedeutung, welche die herrliche, auf den nachstehenden Blättern geschilderte Neise für mich bessitzt. Denn Du allein weißt, wie die Freude an den Bunderswerken der Natur mich von früher Jugend an beseelt hat, und wie das Verlangen, deren höchste Entsaltung in den Urwäldern der Tropenszone zu schauen, seit mehr als dreißig Jahren der Lieblingswunsch meines Lebens wurde.

Du allein kennst auch vollständig die vielen Hindernisse, die sich der Erfüllung desselben immer von Neuem in den Wegstellten, und Niemand kann daher so, wie Du, meine dankbare Frende darüber mit empfinden, daß endlich jener Lieblingswunsch doch noch, trotz allen Schwierigkeiten, in schönster Form sich erfüllte.

Wenn ich daher Dir vor Allen diese "Indischen Reisebriefe" widme, so möchte ich damit zugleich einen kleinen Theil des Dankes abstatten, den ich Dir während meines ganzen Lebens schuldig bleiben werde. Denn Du warst es, die von frühester Kindheit an den Sinn für die unendlichen Schönheiten der Natur in mir pflegte und ausbildete; Du hast den heranwachsenden Knaben frühzeitig den Werth der Zeit und das Glück der Arbeit kennen gelehrt; Du hast mit all' der unaufhörlichen Sorge und Mühe, die nur in dem einen Worte "Mutterliebe" ihren Ausdruck findet, meine vielfach wechselnden Schicksale beständig begleitet.

Nimm daher in Deiner anspruchslosen Einfachheit diese flüchtigen Reise Erinnerungen als bescheidenes Angebinde zu Deinem 84sten Geburtstage eben so gern an, als ich sie Dir aus treuem Herzen biete, mit dem Wunsche, daß Dir die bis heute bewahrte rüstige Gesundheit des Körpers und des Geistes noch lange erhalten bleiben möge!

In unveränderlicher Liebe

Dein dankbarer Sohn Grust Haeckel.

Jena, am 22. November 1882.

# Inhalts-Verzeichniß.

| 1.  | Unterwegs nady Indien                                           | 1  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
|     | Reise eines Naturforschers nach Indien. — Anziehungskraft der   |    |
|     | Tropen. — Naturstudien der niederen Seethiere. — Reise-Be-      |    |
|     | legenheiten. — Wissenschaftliche und künstlerische Zurüstungen. |    |
|     | — Tieffee-Untersuchungen. — Abreise von Sena. — Ueber Graz      |    |
|     | nach Trieft. — Die Dampfer des Desterreichischen Llond. —       |    |
|     | Der "Helios". — Neisegesellschaft an Bord. — Verpstegung. —     |    |
|     | Im Mittelmeer. — Fahrt von Trieft über Brindisi nach Port-      |    |
|     | Said. — Unfall im Suez-Canal. — Heiße Fahrt burch das           |    |
|     | rothe Meer. — Aben. — Im indischen Ocean. — Medusen.            |    |
| п   | Eine Woche in Comban                                            | 43 |
| 111 | Ankunft in Bomban. — Hafen. — Stadt und Insel. — Mala-          | 10 |
|     | bar Hill. — Das Fort. — Die schwarze Stadt. — Bewölferung.      |    |
|     | — Harfi. — Todtenbestattung. — Thürme des                       |    |
|     | Schweigens. — Aussicht von Cumbala Hill. — Palmenwald           |    |
|     | von Mahim. — Seethiere am Strande. — Das Brahminen-             |    |
|     | dorf Walkeschwar. — Fakire. — Brahminische Grotten-Tempel       |    |
|     | auf der Insel Clephanta. — Bunder der Tropen-Begetation.        |    |
|     | — Ausflug in das Hochland von Dekkan. — Küstenland von          |    |
|     | Ronkan. — Palmyra-Palme. — Bhor-Ghats. — Buddhiftische          |    |
|     | Höhlentempel von Carlie. — Affen.                               |    |
|     | Sphientemper von Suite.                                         |    |
| ш.  | Colombo                                                         | 75 |
|     | Ankunft in Ceylon. — Adams: Pik. — Ausleger: Bote der Sin-      |    |
|     | ghalesen. — Freund Stipperger. — Hafen. — Fort. — Es-           |    |
|     | planade. — Colpetti. — Zimmtgärten. — Pettah. — Bege-           |    |
|     | tation in den Gärten der indischen Sütten. — Bevölkerung        |    |

|      |                                                                                                           | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | von Ceplon. — Singhalesen. — Beddahs. — Tamilen. —<br>Indo-Araber. — Mischlinge. — Europäer. — Statistik. |       |
| IV.  | Whist-Bungalow                                                                                            | 96    |
| v.   | Kaduwella                                                                                                 | 117   |
| VI.  | Peradenia                                                                                                 | 130   |
| VII. | Kandy                                                                                                     | 147   |
| VIII | . Die Galla-Colombo-Straße                                                                                | 153   |

| IX. Punta-Galla  Spoint de Galle. — Das Tharsis des Ostens. — Lage und Bedeutung. — Das Haus der Königin. — Freund Scott. — Die schwarze Stadt. — Villa marina des Capitän Bayley. — Dhum-Palmen. — Bella Vista. — Onawatty. — Wackwelle. — Reichthum der Korallenbänke. — Herschaft der grünen Farbe in Ceylon. — Taucher. — Thierleben auf den Korallenbänken. — Gefahren derselben.                                                                 | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X. Gelligemma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195   |
| XI. Ein zoologisches Laboratorium in Coplon Einrichtung des Nasthauses zum Laboratorium. — Mancherlei Hindernisse. — Mängel der Ausleger-Canoes. — Der Aretschi Abayawira. — Pelagische Fischerei im Hafen von Belligenuma. — Schwierigkeiten. — Einsuß der Hiche. — Neugier der Eingeborenen. — Naturalienhandel. — Fischerknaben. — Zerstörende Insecten und andere Feinde der Naturalien-Sammlungen.                                                | 211   |
| XII. Feche Wodsen unter den Fünghalesen  Tages-Eintheilung im Rasthause von Belligemma. — Eurry und Reis. — Paradies-Früchte. — Fische. — Alfenbraten. — Indische Setränke. — Nächtliche Ruhestörungen. — Tausch handel mit Bilberbogen. — Polhandrie. — Bererbungs-Theorie des Socrates. — Moral der Singhalesen. — Buddhistisches Zaubersest. — Weihnachtsseier der Weslenanischen Mission. — Berbrennung eines Buddhapriesters. — Seltsamer Vesuch. | 229   |
| XIII. Sasamuna und Mirissa Sasenbecken von Belligenma. — Bestcap. — Nothe Klippen von Basamuna. — Wildes Pandanus-Tickicht. — Zauberhafte Abendstunden. — Ditcap. — Das Fischerdorf Mirissa. — Gastefreundschaft des Häuptlings. — Schöne Singhalesenkinder. — Die rothen Lannpen. — Prachtvoller Sonnen-Intergang.                                                                                                                                    | 249   |

| XIV. Kogalla und Coralu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite<br>260 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XV. Matura und Dondera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 271          |
| XVI. Die Kassee-Districte des Hochlandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279          |
| XVII. Der Adams-Pik  Alter Sagenfranz. — Der Sripada oder Fußtapfen des Buddha.  — Erste Besteigung des Pik durch Idn Batuta. — Neuere Besteigung durch Davn und Sawers. — Begetations-Gürtel: Palmen, Nubien, Myrten, Baumfarne, Lianen. — Pilgersschaaren, Ambalams. — Himmelsleitern an den Felsenwänden.  — Buddha-Tempel auf dem Gipfel des Pik. — Blumenopser am Sripada. — Panorama der Insel. — Nückweg. |              |
| XVIII. <b>Iturellia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| XIX. Am Ende der Welt.  Expedition nach Horton : Plains. — Kuli-Troß. — Patnas.  — Zusammensetzung der Urwälder. — Nillu-Wälder. — Nastehaus von Horton-Plains. — Prairie-Brände. — Waldeinsam-                                                                                                                                                                                                                  |              |

| keit. — Thierleben im Urwald. — Totapella-Bik. — Felsenschuncht am Ende der Welt. — Jusammentreffen mit wilden Clephanten. — Die KaffeesPflanzungen von Nonpareil. — Farnbäume.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XX. Der schwarze Eluß.  Das Rasthaus von Billahul Dya und seine Umgebung. — OpfersackeBach. — Bergbäche. — Wunderwerke der Tropen- Flora. — Riesen-Lianen. — Brücken über Wassersälle. — Blut- egel. — Fahrt im Ochsenkarren von Billahul-Oya nach Ratna- pura. — Gewitter in der Gebirgsschlucht von Madula. — Die Stadt der Edelsteine. — Bootssahrt auf dem Kalu-Ganga — Pracht der Urwälder. — Thierseben. — Stromschnellen. — Unkunft in Galtura. | 353   |
| XXI. Heimwärts über Aegypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 368   |



# I. Unterwegs nach Indien.



 ${f A}$ lso wirklich nach Indien? So frugen mich die Freunde in Sena und so frug ich mich selbst ich weiß nicht wie oft —, nachdem ich zu Ende des letten Winters, unter dem vollen Gin= drucke unseres melancholischen norddeutschen Februar, den Ent= schluß gefaßt hatte, den nächsten Winter im tropischen Sonnen= glanze der Wunderinsel Centon zuzubringen. Freilich ift eine Reise nach Indien heutzutage kein Kunftstück mehr; ist doch in unserer reiselustigen und reiserührigen Zeit kein Theil der Erde mehr von Touristen verschont: die entserntesten Meere durcheilen wir auf den bequemen Lurusdampfern der Gegen= wart in verhältnißmäßig kurzer Zeit mit weniger Umständen und weniger Gefahren, als vor hundert Jahren die gefürchtete, heute alltägliche "Reise nach Italien" begleiteten. Selbst "die Reise um die Welt in achtzig Tagen" ist schon ein gewohnter Gedanke geworden und viele angehende Weltbürger, die das nöthige Geld dazu besitzen, glauben sich durch eine folche "Beltreise" in weniger als Jahresfrist eine umfassendere und vielseitigere Bildung zu erwerben, als durch den zehnjährigen Besuch der besten Schule. Eine "Reise nach Indien" kann demnach — zumal die beste Literatur über dieses wunderbare Land in Fülle vorhanden ist — an sich keinen besonderen An= spruch auf Theilnahme mehr erheben und es bedarf wohl einer eigenen Rechtfertigung, wenn ich in diesen "Indischen Reise=

briefen" die Leser einlade, mich auf meiner halbjährigen Fahrt nach und durch Ceylon freundlich zu begleiten. Dabei wirst Du, geneigter Leser, und noch mehr, verehrte Leserin, mir wohl freundlichst gestatten müssen, in meine persönlichen Interessen als Naturforscher und Naturfreund Dich hineinzuziehen; denn diese sind es ja, welche die jest begonnene Reise eigentlich allein in's Leben gerusen haben.

Der Wunsch, die Wunder der Tropen=Natur von Ungesicht zu sehen, ist für jeden Naturforscher, der sich die Erkenntniß der organischen Lebens-Formen unseres Erdballes zur Lebens=Aufgabe gesetzt hat, eigentlich selbstverständlich; er ist einer der sehnlichsten Bünsche. Denn innerhalb der Bendekreise allein entwickelt unter dem gesteigerten Ginflusse des Sonnenlichtes und der Sonnenwärme sowohl die Thierwelt als die Pflanzenwelt unserer Erde jenen höchsten und erstaun= lichsten Formen-Reichthum, von welchem die Fauna und Flora unserer gemäßigten Zone nur als ein schwacher und farbloser Abglanz erscheinen. Schon als Knabe hatte ich bei meiner Lieblings-Lectüre, den alten "Reisebeschreibungen", an Richts fo große Freude, als an den Urwäldern Indiens und Brafiliens; als dann später Sumboldt's "Anfichten der Natur", Schleiden's "Bflanze und ihr Leben", Rittlit, "Begetations-Ansichten" und Darmin's "Reise um die Erde" vor allen anderen Schriften anregend und bestimmend auf meinen Lebensplan einwirkten, da wurde "die Reise in die Tropen" mein höchster Lebenswunsch. Am ersten durfte ich hoffen, dieselbe als Arzt ausführen zu können und um ihretwillen hanvtfächlich beschloß ich vor dreißig Jahren als angehender Student, dem Lieblings-Studium der Botanik und Zoologie noch dasjenige der Medicin hinzuzufügen. Aber eine lange Zeit noch follte verstreichen, ehe der damals gehegte Reise= traum zur lebensvollen Wirklichkeit sich gestaltete!

Die verschiedenartigsten Versuche, die ich vor 25 Jahren, nach Vollendung meiner medicinischen Studien, unternahm,

um als Arzt die beständig mir vorschwebende Tropenreise auß= zuführen, schlugen sämmtlich fehl. Ich war schließlich glücklich, als ich 1859 eine längere Reise nach Stalien antreten und über ein Jahr lang an den herrlichen Ufern des reichen. mir jest so lieb gewordenen Mittelmeeres mid in das Studinn seiner mannigfaltigen Seethier Bevölkerung vertiefen konnte. Nach der Rücksehr drängte eine bestimmte Berufs= Bflicht und der jähe Wechsel personlicher Schickfale die wei= teren Reisepläne in den Hintergrund. Ich trat Oftern 1861 das Lehramt an der Universität Jena an, welches ich nunnehr feit 20 Jahren bekleide. Die Ferienzeit benutzte ich jedoch meistens nach dem Vorbilde meines großen Meisters und Kreundes Johannes Müller zu zoologischen Studien-Reisen an die Meeresküfte. Die besondere Vorliebe für das höchst interessante Studium der niederen Seethiere, vor Allen der Pflanzenthiere und Urthiere, in welches Sohannes Müller perfönlich mich 1854 in Helgoland eingeführt hatte, führte mich im Laufe des folgenden Vierteljahrhunderts nach und nach an die verschiedensten Küsten von Europa. In der Borrede zu dem 1879 erschienenen "System der Medusen" habe ich eine Uebersicht der gahlreichen Küsten-Orte, an denen ich während dieses Zeitraums fischte und beobachtete, mifrostopirte und zeichnete, zusammengestellt. Immer blieben es vorzugs= weise die mannigfaltigen Küsten des unvergleichlichen, in so vielen Beziehungen einzig dastehenden Mittelmeeres, welche vor allen anderen die größte Anziehungsfraft ausübten. Indeffen konnte ich auch zweimal die Grenzen dieses Lieblings-Gebietes überschreiten. Den Winter 1866/67 brachte ich auf den cana= rifden Infeln zu, größtentheils auf der vulcanischen, fast vege= tationslosen Insel Lanzerote. Im Frühjahr 1873 machte ich von Suez aus auf einem ägnptischen Kriegsschiff einen wunder= vollen Ausflug nach Tur, zu den Korallenbänken des Rothen Meeres, über welche ich in meinen "Arabischen Korallen" (1875) berichtet habe. Beide Male fam ich den Wendefreisen

ganz nahe und blieb nur durch wenige Breitengrade von dem Tropen-Gürtel getrennt — allerdings beide Male von einem Bezirk desselben, der gerade seinen größten Reiz, den tropischen Vegetations-Reichthum am Dürstigsten entwickelt zeigt.

Je mehr aber der Naturforscher von unserer schönen Erden-Natur sieht und genießt, desto begieriger wird er nach weiterer Ausdehnung des Gesichtsfreises. Nach einem herr= lichen Herbst-Aufenthalte, den ich im Jahre 1880 auf dem Schlosse Vortofino bei Genua, Dank der autigen Gastfreundschaft des dortigen englischen Consuls, Mr. Montague-Brown, genoffen hatte, kehrte ich gefättigt mit einer Fülle intereffanter zoologischer und botanischer Erfahrungen nach dem stillen flei= nen Jena zurück. Aber schon wenige Wochen später führte mir der Zufall das hübsche Werk über Centon von dem Wiener Maler Ransonnet wieder in die Hand, und gerade die schönen Erinnerungen an Portofino ließen mir nun die arokartigen, früher schon oft mit besonderer Sehnsucht be= trachteten Naturwunder der indischen Zimmet=Insel doppelt reizend und begehrenswert erscheinen. Ich schlug im Cursbuch die verschiedenen Routen nach Indien nach und erfah zu meiner Freude, daß der "Kampf um's Dasein" zwischen den verschiedenen indischen Dampfer=Linien die hohen Fahrpreise feit einigen Sahren sehr bedeutend herabgedrückt und vorauß= fichtlich in gleichem Maße auch die mancherlei Unannehmlich= keiten der Reise vermindert hatte. Ganz besonders einladend aber erschien mir die Notiz, daß jetzt auch der öfterreichische Llond in Trieft eine doppelte Dampfer-Linie nach Indien unterhält und daß beide Cenlon berühren. Von vielen Mittelmeer= Reisen her standen gerade die österreichischen Llond-Schiffe bei mir in bestem Andenken und durch ihre Benutung durfte ich hoffen, meinen Zweck am sichersten, bequemsten und leich= testen zu erreichen.

Die Seereise von Triest über Aegypten und Aben nach Ceylon nimmt ungefähr 4 Wochen in Anspruch; davon kom=

men etwa 6 Tage auf die Strecke von Triest bis Port-Said, 2 Tage auf den Suez-Canal, 6 Tage auf das Rothe Meer und 11 Tage auf den indischen Ocean von Aden bis Censon. 3-4 Tage Aufenthalt fällt auf die berührten Stationen. Wenn ich also einen halbiährlichen Urland erhielt, fonnte ich 2 Monate auf die Hin- und Nückreise rechnen, 4 Monate auf den Aufenthalt in Censon felbst. Bei dem gesunden Klima und den geordneten Verhältnissen dieser schönen Insel bot die Reise keinerlei besondere Gefahren. Sodann bedachte ich weiter, daß ich im 48. Lebensjahre stehe und daß es somit an der Beit sei, die Reise bald auszuführen, wenn sie überhaupt noch zur Ausführung fommen follte. Umftande verschiedener Art, die nicht hierher gehören, begünftigten einen raschen Entschluß und so entwarf ich mir denn zu Oftern 1881 den bestimmten Plan der Reise und begann alsbald zur Ausführung desselben zu schreiten. Der erforderliche Urlaub und eine ansehnliche Summe zur Anlegung einer Sammlung von indischen Natura= lien wurde mir von der Großherzoglichen Staatsregierung in Weimar gern bewilligt. Um mich genügend für die möglichste Ausbeutung der kurzen Reisezeit vorzubereiten, las ich die wichtigsten Werke, die über Censon und seine Natur-Producte bisher erschienen sind, vor Allem die treffliche und auch heute noch grundlegende Darstellung in Carl Ritter's classischer "Erdfunde" (Dstassen, Fünfter Band), sodann das Hauptwerk bes Engländers Sir Emerson Tennent: Ceylon, An account of the Island, physical, historical and topographical. London, 1860. Außerdem verglich ich eine Anzahl älterer und neuerer Reisebeschreibungen, welche Angaben über die Insel enthalten.

Weiterhin wurde der Apparat von Inftrumenten und Utensilien zum Beobachten und Sammeln von Thieren, welscher mich stets auf meinen Reisen an die Meeresküste begleitet, auf's Neue hergerichtet, ergänzt und ansehnlich erweitert. Auch benutzte ich den Sommer zum Erlernen und Einüben

einiger neuer, mir bisher unbefannter Künste, welche gerade für diese Reise besonders nüglich und wünschenswerth erschiesnen, als da sind: Delmalerei, Photographie, der Gebrauch des Jagdgewehres, des Löthkolbens u. s. w. Da der klimatischen Berhältnisse wegen der Antritt der Reise vor Mitte October nicht räthlich erschien, verbrachte ich die Herbsterien noch in Jena, mit Zurüstungen aller Art und mit der Berpackung des umfangreichen Apparates beschäftigt. Obgleich meine speciellen Reisezwecke sich auf den engeren Kreis meiner Lieblings-Studien, besonders der Urthiere und Pflanzenthiere, beschränken sollten, so gab es immerhin genug andere naturwissenschaftliche Aufgaben, von denen ich einige vielleicht nebenzbei fördern konnte und auf deren Behandlung ich mehr oder minder vorbereitet sein mußte.

Der Naturforscher, welcher heutzutage die Meeresküste aufsucht, um dort Untersuchungen über deren Thiers und Pflanzenseben anzustellen, kann nicht mehr mit einem Mikroskope, einem PräparirsBesteck und einigen anderen einfachen Instrusmenten sich begnügen, wie das noch vor 20, ja noch vor 10 Jahren möglich war. Die Methoden der biologischen und insbesondere der mikroskopischen Untersuchung haben sich in den letzten beiden Decennien außerordentlich entwickelt und vervollkommnet; ein verwickelter und umfangreicher Apparat von Werfzeugen der verschiedensten Art ist ersorderlich, um nur einigermaßen den heute gestellten Aufgaben zu genügen.

Nicht weniger als 16 Kisten und Kosser waren es, welche ich in Triest für meine Reise einschiffte. Davon waren 2 Kisten bloß mit den nöthigsten wissenschaftlichen Büchern gefüllt, 2 andere enthielten die Mikrossope, die physikalischen und anatomischen Instrumente. In 2 Kisten waren die Apparate zum Sammeln und die Mittel zum Conserviren des Gesammelten verpackt, verlöthete Blechbüchsen mit verschiedenen Alkoholen und anderen Conservations-Flüssigkeiten, Carbolsäure, Arsenik 2c. Diesen schlossen sich 2 andere Kisten an,

welche blok Gläser (einige tausend Stück) enthielten, sowie 2 Kisten mit Netsen und Kang-Apparaten aller Art, Schlepp= neken und Scharrneken zum Abkraken des Seebodens. Mullneken und Schöpfneken zum Kana an der Meeres-Oberfläche. Eine besondere Kiste enthielt den photographischen Apparat, eine zweite die Utenfilien zum Delmalen und Agnarelliren. Reichnen und Schreiben; eine dritte war gefüllt mit 40 in einander geschachtelten Blechkisten, so eingerichtet, daß ich die flachen Blechdeckel der würfelförmigen Riften, nachdem diese mit Thieren gefüllt waren, mit leichter Mühe felbst auf= löthen konnte; eine vierte Riste enthielt ausschließlich die Munition für meine doppelläufige Sagdflinte: taufend Stück Patronen verschiedenen Kalibers. Die meisten der 14 Kisten waren mit Blech ausgeschlagen und zugelöthet, um auf alle Källe ihren Inhalt während der längeren Seereife vor der verderblichen Räffe zu schützen. In 2 Blechkoffern endlich hatte ich die für die halbiährige Reise erforderlichen Kleidungs= ftücke und Wäsche untergebracht.

Angesichts dieser ansehnlichen Ausstattung, deren Zurnstung und Verpackung mir schon in Jena Sorge und Arbeit genug gemacht hatte, darf ich es wohl als ein besonderes Glück betrachten, daß ein Wunsch nicht in Erfüllung ging, den ich bei Beginn meines Unternehmens mit besonderer Wärme in's Auge gefaßt hatte. Bekanntlich haben unter allen Erforschun= gen des Meeres-Lebens in der neueren Zeit keine so großartige und überraschende Resultate zu Tage gefördert, als die Unter= fuchung der Tieffee, welche wir in erster Linie den eng= lischen Zoologen, Sir Wyville Thomson, Carpenter, John Murran, Moselen und Anderen verdanken. Während noch vor 20 Jahren der tiefe Ocean für leblos galt und allgemein das Dogma herrichte, daß unterhalb 2000 Fuß das organische Leben in den Meerestiefen überhaupt aufhöre, lehrten uns die großartigen Tieffee-Forschungen der Engländer während des letten Decenniums das Gegentheil. Es ergab sich, daß die Tiefen des Oceans, soweit man dieselben bis jetzt erforschen konnte, bis zu 27,000 Fuß hinab, mit Thieren der verschiesensten Classen reich bewölkert sind, und zwar mit Thieren, die größtentheils bisher völlig unbekannt waren und die in verschiedenen Tiefen-Zonen ähnliche Verschiedenheiten darbieten, wie die Flora-Gürtel in verschiedenen Gebirgshöhen.

Run betreffen aber die bisherigen Tieffee-Untersuchungen, vor allen die denkwürdigen und unvergleichlichen Forschungen der "Challenger-Expedition", zum größten Theil den atlantischen Deean, zum kleineren einige Abschnitte des pacifi= schen Deeans; hingegen wurde das ungeheure Gebiet des indischen Oceans von ihnen nicht berührt, oder nur eben im füdlichsten Theile gestreift. Ein ungeahnter Reichthum von neuen, bisher unbekannten Tieffee-Bewohnern wird zweifellos von demjenigen Naturforscher entdeckt werden, welcher das Glück haben wird, zum ersten Male das vervollkommnete Tieffee-Netz der Gegenwart in die unerforschten Tiefen des indischen Oceans zu senken. Run war es gewiß verzeihlich, daß sich beim ersten Entwurf meines Reiseplanes bereits in mir der Wunsch regte, jenen unbekannten Schatz zu heben. Warum sollte ich nicht der Erste sein, der einen Versuch dazu machte, einen mißlungenen Versuch vielleicht (- wie so viele andere! —) aber doch einen ersten Versuch! Freilich sind aber Tieffee-Untersuchungen ein sehr kostspieliges Vergnügen. selbst wenn man dieselben — wie ich gethan haben würde nur in möglichst einfacher und billiger Form unternimmt. Auf keinen Kall konnte ich daran denken, einen folchen Bersuch mit meinen bescheidenen Privatmitteln zu unternehmen: wohl aber konnte ich versuchen, Mittel für jenen Zweck aus folden Instituten zu erhalten, welche eigens zur Förderung wissenschaftlicher Untersuchungen gegründet sind. In Deutschland ist das bedeutenoste und einflußreichste derartige Institut die Akademie der Wiffenschaften in Berlin. Theils aus ihren eigenen reichen Fonds, theils aus denjenigen der humboldt=

Stiftung (über welche sie zu verfügen hat) haben bereits viele Reisende ansehnliche Unterstützungen erhalten.

Als ich nun Oftern 1881 gelegentlich eines furzen Befuches in Berlin mit mehreren meiner dortigen Freunde die beabsichtiate indische Reise besprach, wurde ich von den Letzte= ren dringend aufgefordert, mich um das vacante Reise-Stipendium der Humboldt-Stiftung zu bewerben, um so mehr, als gerade jest eine fehr beträchtliche Summe disponibel fei. Sch muß gestehen, daß ich mich nur ungern und zögernd ent= schloß, dieser wohlwollenden Aufforderung meiner Berliner Collegen Folge zu leisten. Denn einerseits hatte ich alle meine früheren wiffenschaftlichen Reisen, seit mehr als 25 Sahren, ohne jede derartige Unterstützung ausgeführt, und dabei die Kunft erlernt, unter Beschränkung auf das Nothwendiaste auch mit bescheidenen Privatmitteln meine Reise= awecke au erreichen. Andrerseits aber gehören bekanntlich die einflußreichsten Mitglieder der Berliner Afademie zu den eif= riasten Gegnern der Entwickelungslehre, deren Förderung und Ausbau ich mir seit vielen Jahren besonders hatte anaeleaen sein lassen. Wurde doch gerade dort dem unaufhaltsamen Fortschritte der Erkenntniß jene künftliche Schranke entgegengestellt, welche die Aufschrift "Ignorabimus et restringamur!" trägt, und welcher ich in meiner Schrift über "Freie Wissenschaft und freie Lehre" (1878) geantwortet habe: "Impavidi progrediamur!" Daß mir dieser Widerspruch niemals würde verziehen werden, wußte ich im Voraus. Ich war daher auch gar nicht überrascht, als ich einige Monate fväter von meinen Berliner Freunden erfuhr, daß die Afademie jenes Gesuch einfach abgewiesen habe.

Mein Bunsch, Tiefsee-Untersuchungen im indischen Ocean anzustellen, war dadurch allerdings vereitelt; es wird einem Verdienteren und Glücklicheren überlassen bleiben, die zoologischen Schätze seiner verborgenen Abgründe zu heben. Für mich wird höffentlich auch die Obersläche des tropischen Mees

res so viel Neues und Interessantes bieten, daß die kurze, mir gegönnte Zeitspanne zu seiner vollen Bewältigung nicht auß-reicht; und jedenfalls bleibt mir jetzt, wo ich ganz auf eigenen Füßen stehe, jenes höchste Gut gewahrt, auf dessen unzgeschmälerten Besitz ich von jeher den größten Werth gelegt habe, die volle Freiheit und Unabhängigkeit!

Gegenüber diesen und anderen, wenig erfreulichen Erfahrungen, die ich bei der Zurüftung der Reise zu machen hatte. sei es mir gestattet, der weitans größeren Zahl derjenigen lieben Freunde meinen herzlichsten Dank abzustatten, welche sofort nach Mittheilung meines Planes demfelben ihre wärmste Theil= nahme schenkten und auf alle Weise denselben zu fördern suchten, vor allen Anderen Charles Darwin, Dr. Paul Rotten= burg in Glasgow, Sir Whville Thomson und John Murran in Chinburgh; ferner Professor Chuard Suek in Wien, Baron von Königsbrunn in Grat, Seinrich Rrauseneck und Linien-Schiffs-Capitan Radonet in Trieft. Richt minder fühle ich mich verpflichtet, der Großherzoglichen Staatsregierung in Beimar für die wohlwollende Unterftükung meiner Reisezwecke hier meinen ergebensten Dank auszusprechen. por Allen Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar, dem Rector magnisicentissimus der Universität Jena, sowie dem Erbgroßherzog. Durch ihre autige Vermittelung erhielt ich eine directe Empfehlung des englischen Colonial=Ministers anden Gouverneur von Cenlon. Auch mit anderen Empfehlungen wurde ich reichlich ausgestattet. Endlich muß ich doch auch noch allen den lieben Freunden und Collegen in Jena hier dankbarft die Hand drücken, welche in der verschiedensten Weise bemüht waren, mir in meinen Reise-Rurüftungen behülflich zu sein.

Nachdem endlich alle Vorbereitungen vollendet und 12 meiner Kisten, mehrere Wochen vorher abgeschickt, bereits in Tricst angesommen waren, verließ ich mein liebes stilles Jena am Morgen des 8. Octobers. Der Abschied war nicht leicht.

Ich fühlte gar sehr, was ich schon Wochen vorher mit steigender Bangigkeit empfunden hatte, daß eine halbiährige Trennung von Weib und Kind, eine Trennung durch einen Meeresraum von mehr als 5000 Seemeilen, für einen Familien= vater, der im achtundvierzigsten Lebensjahr steht, keine leichte Aufaabe ist. Wie anders würde ich, mit frischestem Jugend= muthe ohne einen Schatten von Sorge, diese Reise in die Tropen vor 25 Jahren angetreten haben, damals, als sie mein heißester Lebenswunsch war und als ich alles daran sekte, um ihn zu verwirklichen! Freilich konnte ich jetzt, durch zwanzigiährige Lehrthätigkeit mit den Aufgaben meines zoologischen Forschungs= Gebietes wohl vertraut, und im Voraus mit den besonderen Fragen meiner Reise-Aufgabe genau bekannt, fie besser zu beantworten und in fürzester Zeit, auf reiche Erfahrungen geftütt, größere Refultate zu erzielen hoffen, als damals, vor einem Viertel-Jahrhundert. Aber war ich felbst nicht auch um eben so viel älter geworden? Hatte ich nicht um so viel mehr an Clasticität des Geistes und Jugendfraft des Körpers eingebüßt? Und konnten jett, wo ich so viel tiefer in ab= stractere Gebiete der Naturforschung eingedrungen war, die concreten Wunderwerke selbst der reichsten Tropen-Natur noch einen ähnlichen Eindruck auf mich machen, wie sie damals ficher im höchsten Maße gemacht haben würden? War ich nicht wieder einmal, wie schon so oft, auf einem Punkte angekommen, wo meine rege Phantasie mir die schönsten Zauberbilder vor Augen führte und wo diese leider alsbald beim Eintritt in die nüchterne Wirklichkeit zu einer leeren Fata morgana zerflossen?

Solche und ähnliche Gedanken, gemischt mit den bittersten Empfindungen des schweren Abschieds von Familie und Heimath, durchzogen düsteren Nebelwolken gleich mein Gemüth, als mich die Saal-Eisenbahn in der Frühe des achten Octobers von Jena nach Leipzig führte. Und düstere kalte Herbst-Nebel waren es auch, die mich rings umgaben und die mein geliebtes Saalthal völlig erfüllten und verhüllten. Nur die höchsten

Gipfel unserer herrlichen Muschelkalk-Berge ragten frei aus dem wogenden Nebel-Meer empor, zur Rechten der langgestreckte Hausberg mit dem "röthlich-ftrahlenden Gipfel", das ftolze Byramiden-Haupt des Jenzig und die romantischen Ruinen der Runitburg; zur Linken die waldigen Höhen des Rauthals und weiterhin Goethe's Lieblings-Aufenthalt, die reizende Dornburg. Ich rief meinen alten und vielgeliebten Bergfreunden das bestimmte Versprechen zu, im nächsten Frühighr wohlbehalten und mit indischen Schätzen reich beladen zurückzukehren, und wie zur sicheren Bestätigung dieser froben Hoffnung fendeten auch sie mir den freundlichsten Morgengruß zurück; noch während ich an ihren Tüßen vorbeifuhr, sank zusehends der dichte Rebel von ihren Häuptern und Schultern und die siegreiche Morgensonne stieg goldig und strahlend am wolfenlos sid flärenden Simmel empor; der herrlichste Serbst= morgen entfaltete bald alle seine Reize und die Thautropfen funkelten verlengleich in den dunkelblauen zart-bewimperten Blüthenkelchen der schönen Gentianen, welche die begraften Sügel zu beiden Seiten unserer Schienenstraße in Fülle schmücken.

Einige Stunden Aufenthalt in Leipzig benutzte ich, um noch einige Lücken in meiner Reise-Ausrüftung auszufüllen, und in der städtischen Semälde-Gallerie mich an den herrelichen Meisterwerken der Landschafts-Malerei von Preller, Calame, Gudin, Saal u. s. w. zu erfreuen. Dann fuhr ich Nachmittags weiter nach Dresden und Abends von hier mit dem Nacht-Schnellzug in 12 Stunden nach Wien. Nach kurzem Aufenthalt von wenigen Stunden reiste ich auf der Süddahn weiter nach Gratz. Es war ein prachtvoller sonniger Herbst-Somntag und die Alpen-Scenerie des Semmering glänzte in ihrer vollen Schönheit. Hier in den waldigen Schluchten und auf den blumreichen Almen der schönen Steiermark hatte ich vor 24 Jahren mit wahrer Leidenschaft botanisirt; jede Höhe des Schneeberges und der Nax-Alp stand mir noch in freund-lichster Erinnerung. Der junge Doctor medicinae hatte damals

mit weit mehr Interesse sich der interessanten Flora von Wien gewidmet, als den lehrreichen Kliniken von Oppolzer und Skoda, von Hebra und Siegmund. Beim Trocknen der geswaltigen Stöße von prächtigen zwerghaften Alpen-Pflanzen, welche ich damals auf den Höhen des Semmering gesammelt, hatte ich oft von der ganz verschiedenen Riesen-Flora Indiens und Brasiliens geträumt, welche die Gestaltungsfraft des Pflanzenlebens in so ganz entgegengesetzter Form und Größe entwickelt zeigt; und nun sollte mir in einigen Wochen jener Traum zur unmittelbaren Wahrheit der Anschauung werden!

In Grak, wo ich mich einen Tag aufhielt, fand ich treffliches Unterkommen im Botel gum "Elephanten". Reinen passenderen Namen konnte der erste Gafthof führen, in dem ich auf einer Reise nach Indien übernachtete. Ift doch der Elephant nicht allein an sich eines der wichtiasten und in= teressantesten Thiere von Indien, sondern speciell das typische Wappenthier von Cenlon. Da nun schon der "Elephant" von Grat mid so freundlich aufnahm und bewirthete, nahm ich das als autes Omen für die bevorstehende Bekanntschaft mit dem indischen Elephanten, die ich bald sowohl in gezähmtem als in wildem Zustande zu machen hoffte! Bei dieser Gelegenheit sei mir zu Nutz und Frommen wanderluftiger Genoffen, die weniger auf zahlreiche schwarzbefrackte Kellner, als auf aute Verpflegung in den Gafthöfen rechnen, eine beiläufige Bemer= fung einzussechten gestattet. Auf meinen vieljährigen Wanderungen, auf denen ich in den verschiedenartigsten Hotels und Berbergen aller Classen zu übernachten Gelegenheit hatte, glaube ich beobachtet zu haben, daß man auf die Beschaffenheit dieser gemeinnützigen Institute bis zu einem gewissen Grade schon aus ihrem Namen und Schilde schließen kann. Ich theile Diefelben dennady in 3 Classen, in zoologisch-botanische, dubiöse und dnnaftische Gasthäuser. Weitaus am besten fand ich durchschnitt= lich die zoologisch=botanischen Herbergen, als da sind: "Goldener Löwe, Schwarzer Bar, Weißes Roß, Rother Ochfe, Silberner

Schwan, Blauer Karpfen, Grüner Baum, Goldene Weintraube" u. s. w. Beniger sicher ist auf gute und billige Vervslegung in jenen Gasthöfen zu rechnen, welche vorher als dubiöse bezeichnet wurden und welche weder zur ersten noch zur dritten Gruppe gehören; fie führen sehr verschiedenartige Namen (oft den der Besitzer selbst) und find zu heterogener Qualität, als daß sich bestimmte allgemeine Schlüsse für ihre Beurtheilung ergeben könnten. Dagegen habe ich meistens nur trübe Er= fahrungen (insbefondere über das umgekehrte Verhältniß der schlechten Verpflegung zu der theuren Rechnung!) in denjenigen Hotels gemacht, die vorher als dynastische bezeichnet wurden, als da find: "Raiser von Rußland, König von Spanien, Kurfürst von Sessen, Prinz Carl" u. f. w. Natürlich foll mit dieser Classification kein allgemein gultiges Schema gegeben fein; aber im Ganzen wird, glaube ich, der fritische und an= spruchslose Wanderer (besonders in jüngeren Jahren!) obige Eintheilung bestätigt finden; und namentlich der fahrende Künstler, der Maler und Naturforscher. Der "Clephant" in Grat entsprach vollständig seiner Chrenstellung in der 300lo= gischen Classe!

Zu dem Aufenthalt in Grat war ich durch eine freundliche Einladung eines dortigen ausgezeichneten Landschafts-Malers, des Barons Hermann von Königsbrunn, veranlaßt worden. Derselbe hatte mir vor mehreren Monaten geschrieben, daß er von meiner beabsichtigten Reise nach Ceylon gehört; er selbst habe dort vor 28 Jahren höchst genußreiche acht Monate verlebt und eine große Zahl von Stizzen und Bildern, insbesondere von Begetations-Ansichten gesammelt, die mir vielleicht von Interesse sein würden. Natürlich war mir diese freundliche Mittheilung sehr willkommen, und ich konnte keine bessere Vordereitung für meine eigenen Stizzen von Ceylon sinden, als die werthvollen Bilder-Mappen des Grater Künstlers. Derselbe hatte seine Reise durch die Palmen-Wälder und die Farn-Schluchten der Zimmet-Insel im Jahre 1853 gemacht, in Begleitung des Ritters von Friedau und des Profeffors Schmarda in Wien, welch Letterer seinen Aufenthalt auf der Infel in seiner "Reise um die Erde" ausführlich be= schrieben hat. Leider sind aber die zahlreichen und höchst werthvollen Zeichnungen, welche Baron von Königsbrunn dort ent= worfen hat und welche ursprünglich zur Illustration jenes Reise=Werkes dienen sollten, niemals veröffentlicht worden. Das ist um so mehr zu bedauern, als sie zu den besten und vollendetsten Kunstwerfen dieser Art gehören, welche ich kenne. Auch Alexander von Humboldt — gewiß ein competenter Richter — der sie König Friedrich Wilhelm IV. vorlegte, äußerte sich über dieselben in Ausdrücken des höchsten Lobes. Die Censon-Bilder von Königsbrunn vereinigen in sich zwei verschiedene, gewissermaßen entgegengesette Vorzüge, die leider nur sehr selten in derartigen Kunstwerken vereinigt gefunden werden, und die doch beide nothwendig zusammen kommen muffen, um denfelben wirklich den Stempel der Vollendung aufzuprägen: einerseits die größte Naturtreue in der gewiffen= haftesten Wiedergabe der Form-Ginzelheiten, andrerseits die vollkommenste künstlerische Freiheit in der einheitlichen Behandlung und wirkungsvollen Composition des ganzen Bildes. Viele Bilder unserer berühmtesten Landschafter, welche der zweiten Anforderung vollig genügen, erfüllen die erstere nicht. Andererseits lassen wieder viele sogenannte Begetations-Ansichten, wie sie geübte kenntnifreiche Botaniker gezeichnet haben, die freie ästhetische Auffassung des Künstlers nur zu sehr vermissen. Und doch ist das Eine eben so nothwendig wie das Andere; das analytische und objective Ange des Botanikers nicht minder, als der synthetische und jubjective Blick des Künstlers. Soll die Landschaft ein wahres Kunstwerk sein, so muß sie gleich dem Porträt größte Naturtreue im Ginzelnen mit charafter= voller Auffassung des Individuums als Ganzen verbinden; und das ist bei den Ceylon-Bildern von Königsbrunn im höchsten Maß der Fall; sie erreichen in dieser Beziehung mindestens die Saedel, Intifche Reifebriefe.

berühmten "Begetations = Ansichten" von Kittlitz, welche Alexander von Humboldt seiner Zeit als unübertroffenes Muster hinstellte und denen nur wenige andere an die Seite zu sehen sind. Sei es mir hier gestattet, dem eben so liebenswürdigen und bescheidenen, als originellen und genialen Künstler neben meinem freundlichen Dank auch die Hoffnung auszusprechen, daß seine herrlichen Kunstwerke aus der Verborgenheit seines stillen Ateliers bald den wohlverdienten Weg in die Deffentslichseit und die gebührende Anerkennung sinden mögen!

Nach herzlichem Abschiede von einer Anzahl lieber alter und neuer Freunde, die ich in Gratz gesehen, setzte ich mich am Mittag des 11. Octobers wieder auf die Südbahn, um direct nach Triest zu fahren. Mir gegenüber nahm im Coupé ein älterer Herr Blatz, den ich auf den ersten Blick als Engländer erkannte und der sich schon in der ersten halben Stunde unseres Gespräches als eine mir sehr interessante Versönlichkeit ent= puppte, als Surgeon-General Dr. J. Macheth. Derfelbe hatte 33 Jahre als Arzt der englischen Armee in Indien, zu= leut als General-Arzt fungirt, an zahlreichen Kriegen Theil genommen und alle Theile Indiens, von Afghanistan bis Malacca und vom Himalana bis Cenlon bereift. Seine reichen Erfahrungen über Land und Leute, sowie seine besonderen Beobachtungen als Arzt und Naturforscher waren für mich natürlich höchst anziehend und lehrreich und ich bedauerte es fast, daß Abends 10 Uhr unsere Ankunft in Triest dieser Unterhaltung ein Ende machte.

Die drei Tage in Triest, welche vor der Absahrt des Llond-Dampsers noch übrig waren, wurden größtentheils mit Besorgungen von Reise-Utensilien und Kisten ausgefüllt, die ich dis hierher verspart hatte. Ich wohnte während dieser Zeit dei meinem lieben hochverehrten Freunde Heinrich Krauseneck (einem Ressen des berühmten preußischen Generals aus den Freiheits-Kriegen, welcher Freund und Camerad meines Vaters gewesen war). Die herzliche und überaus liebenswürdige Auf-

nahme, welche ich in der trefflichen Familie Krauseneck schon zu wiederholten Malen in Triest gefunden, that mir diesmal ganz besonders wohl, und erleichterte mir wesentlich den Abschied von Europa. Auch andere alte liebe Freunde empfingen mich mit gewohnter Herzlichseit, so daß ich diesmal, wie noch jedessmal früher, von der großen österreichischen Hafens und Handelsstadt, wie von einem Stück deutschen Heimath mich ungern trennte. Dabei verrannen die Stunden so rasch, daß ich nicht einmal zu einem erneuten Besuche des poetischen Miramare kam, jenes unverzleichlichen Meeresschlosses, welches durch seine wunderbare Schönheit und Lage die naturgemäße Bühne für einen Act in der Tragödie "Kaiser Maximilian von Mexico" bildet — der dankbarste Stoff für einen Dramatiser der Zusumft.

Auch für einen Abstecher nach der nahen Bucht von Muggia blieb diesmal keine Zeit. Es ist dies die schöne, an Seethieren reiche Bucht, welche zuerst durch Johannes Müller's Entdeckung der in Seegurken (Holothurien) wohnenden Wunderschnecke berühmt geworden ist (Entoconcha mirabilis). hatte bei früheren Besuchen Triest's fast jedes Mal dort mit Erfolg gefischt; aber dies Mal drängte die bevorftehende indische Fischerei die mediterrane in den Hintergrund. Und dann nahm die lästige Packerei mich noch vielfach in Anspruch. Bis zum Tage vor der Abreise waren bereits alle Kisten an Bord des Schiffes gebracht und alle sonstigen noch übrigen Vorbereitungen zur Abreise getroffen. Sowohl hinsichtlich der Verpackung und des Transportes dieser umfangreichen Bagage als in Be= treff meiner persönlichen Unterkunft und Bequenilichkeit als Schiffs-Passagier fand ich mit Rücksicht auf den wissenschaft= lichen Zweck und Charafter meiner Reise die wirksamste Unter= ftützung und die freundlichste Aufmerksamkeit beim Directorium des öfterreichischen Llond. Da diese große und verdienst= volle Gesellschaft schon wiederholt für wissenschaftliche Reisen besondere Vergünstigungen und Erleichterungen gewährt hat,

hegte ich einige Hoffnung auch für meine indische Reise dersgleichen zu erlangen. Ich erhielt sie in reichstem Maße, und ich erfülle einfach eine Pflicht, wenn ich hier dem Director des Lloyd, Herrn Baron Marco di Morpurgo, sowie den Berwaltungsräthen desselben, und unter ihnen ganz besonders meinem hochverehrten Freunde Herrn Linienschiffs-Capitän Radonetz dasür meinen herzlichsten und aufrichtigsten Dank abstatte. Nicht allein wurde ich mit einem besonderen, sehr wirksamen Empsehlungs-Schreiben an alle Agenten und Officiere des "Lloyd" ausgestattet, nicht allein wurde mir auf dem erwählten Schiffe eine der besten Cabinen erster Classe für mich allein bewilligt, sondern auch in pecuniärer Bezieshung eine sehr wesentliche Erleichterung gewährt und außerdem alle möglichen Bequemlichseiten zugesichert.

Und nun endlich zu Schiff! Auf das schöne und sichere Dampfschiff, welches mich in vier Wochen nach Indien tragen foll! Ich hatte die Wahl zwischen zwei vortrefflichen Llond= Dampfern, welche beide am 15. October gleichzeitig von Triest nach Indien abgingen und den Sueg-Canal paffirten. erste, "Helios", berührt auf seiner Fahrt von Suez nur Aben und geht von da nach Bomban; hier verweilt er acht Tage und fährt dann nach Cenlon, weiter nach Singapore und Hongkong. Der zweite Dampfer "Bolluce" berührt auf der Fahrt von Suez durch das Rothe Meer Djedda, den berühmten Hafenplatz für Mekka, und geht dann von Aden direct nach Cenlon, weiter nach Calcutta. Ich wählte für meine Fahrt den "Selios", da ich fo die beste Gelegenheit hatte, Bomban und ein Stück des indischen Festlandes zu sehen, welches ich sonst schwerlich berührt haben würde. Aukerdem war der "Helios" das bessere, schnellere und größere Schiff, noch ganz neu und von sehr einladendem Aussehen. Endlich zog mich schon der Name des schönen Schiffes ganz besonders an. Oder konnte das Fahrzeug, welches mich aus den grauen Nebelgefilden der nordischen Heimath, wie in Faust's Zaubermantel,

während der furzen Frist eines Monates nach den sonnen= alänzenden und sonnenstrahlenden Valmen=Bäldern Indiens trug, wohl einen besseren und glückverheißenderen Namen führen, als den des ewig jugendlichen Sonnengottes? Wollte ich ja doch eigentlich nur sehen, was die allmächtige und allzeugende Sonne aus Land und Meer der Tropenzone üppig schaffend hervorzubringen vermag! Nomen sit omen! Warum soll ich nicht auch mein Stückchen Aberglauben mit mir herumtragen, wie jeder andere Mensch? Und dann durfte ich ja um so sicherer auf Die Gunft des "Selios" rechnen, als ich schon früher eine gange Classe von niedlichen ftrahlenden "Urthierchen" Se= liozoa, d. h. Sonnenthierchen genannt hatte, und als ich erst vor wenigen Wochen, beim Abschlusse meines neuen Radiolarien= Systems, eine Anzahl neuer Gattungen dieser reizenden Ge= schren getauft hatte: Heliophacus, Heliosestrum, Heliostylus, Heliodrymus u. f. w. Also, mein hochverehrter "Helios", laß Dir dieses zoologische Opfer wohlgefallen, und bring mich sicher und wohlbehalten nach Indien, wie ich unter Deinem Lichte dort arbeiten und unter Deinem Schutze im nächsten Frühjahr glücklich in die Heimath zurückfehren will!

Der "Helios" des österreichischen Lloyd gehört zu den größten und besten Schiffen der Gesellschaft, und da dieses schwimmende Hötel mir während eines ganzen Monats die beste, reinlichste und freundlichste Herberge gewährt hat, gebührt es sich, daß ich hier einige kurze Notizen über seinen Körpersdau einfüge. Die Länge des schlanken, dreimastigen Schiffes beträgt 300 englische Fuß, die Breite 35 und die Höhe (vom Kiel dis zum Deck) 26 Fuß. Darüber erhebt sich noch ein Salon von 9 Fuß Höhe. Der Raumgehalt beträgt 2380 Tonnen. Die Dampsmaschine arbeitet mit 1200 Pferdekräften (400 nominal). Das vordere Drittel enthält die zweite Kajüte, mit einem Salon, und darüber die Ställe für unsern schweimsmenden Biehhof, mit ein paar Kühen und Kälbern, einer Herde

stattlicher ungarischer Hammel mit langgewundenen Hörnern. und einer großen Anzahl Hühner und Enten. Im mittleren Drittel des Deckraumes befindet fich die gewaltige Dampf= maschine, die außer der Schraube auch das Dampf-Steuerruder. die verschiedenen Krahne und die Maschinen für elektrisches Licht in Bewegung setzt; auch der Apparat für Destillation von Trinkwasser ist damit verbunden; und dahinter lieat ein großer Raum für das Gepäck der Vassagiere. Das hintere Drittel des Schiffsraumes wird größtentheils von der ersten Rajüte eingenommen, welche zwei geräumige und luftige Salons befikt, einen über und einen unter Deck; um den oberen Salon läuft eine offene Galerie, um den unteren die Reihe der Cabinen. Ein halbes Dugend Cabinen, die befonders freundlich und ge= räumig find, liegt oben vor dem obern Salon, und eine von diesen ist meine Wohnung. Alle Cabinen sind sehr beguem eingerichtet, mit luftigen Fenstern und mit elektrischen Tele= graphen ausgestattet. Außerdem findet sich noch hinter dem oberen Salon ein besonderer fleiner Rauchsalon, ferner eine Anzahl Bäder und andere Einrichtungen, welche für die verwöhnten Indienfahrer der Gegenwart als unentbehrlich gesten: io namentlich unten im Bauche des Schiffes geräumige Gis= kammern. Küche und Apotheke, sowie die meisten Cabinen der Officiere, liegen im Mittelraume. In dem geräumigen oberen Salon laufen ringsumher begueme Divans mit Lederpolstern und sind zwei Reihen breiter Tische aufaestellt, daran ein Theil der Paffagiere sich mit Essen, Spielen, Schreiben, Malen, oder anderen Arbeiten beschäftigt; bei schönem Wetter find jedoch die meisten Passagiere oben auf dem freien Deck des Salons, welches durch doppeltes Zeltdach, sowie durch Seitendächer gegen die glühenden Pfeile des tropischen Selios geschützt ist. Hier kann man nach Belieben spazieren geben. oder über die Galerien in das blaue Meer hinausschauen, oder auf den bequemen rohrgeflochtenen China=Stühlen lang hin= gestreckt zum Himmel emporträumen.

Schon am ersten Tage der Fahrt, bei ziemlich hochgehen= ber See, zeigte fich, daß unfer jugendlicher "Helios" einen vortrefflichen Sang hatte und namentlich fehr wenig rollte. Besonders angenehm war die ungewöhnliche Sauberkeit an Bord und der Mangel jener entsetzlichen, aus Producten der Rüche, des Maschinenraums und der Cabinenluft zusammen= gesetzen Gerüche, welche bei älteren Schiffen gewöhnlich zu den widerwärtiasten Gigenschaften gehören und mehr zum Ausbruch der Seekrankheit beitragen, als die rollende oder ftampfende Bewegung des Schiffes selbst. So blieb ich denn auch während der ganzen Kahrt, gleich den meisten Bassagieren, von der Seefrankheit verschout. Das Wetter war jetzt unausgesetzt sehr schön und die See ruhig; unter den vielen Seefahrten, die ich unternommen, gehört diese längste zugleich zu den angenehmften. Dazu trug nicht wenig die gute Gesellschaft bei, und der freund= liche Verkehr mit den gefälligen und gebildeten Schiffs= officieren; es sei mir gestattet, hier denselben — und besonders dem Capitan Lazzarich und dem Schiffsarzt Dr. Jovanovich für die vielen Gefälligkeiten, die sie mir während der ganzen Kahrt aufmerkfam erwiesen, meinen freundlichsten Dank abzustatten. Auch die Bedienung und Verpflegung ließ nichts zu wünschen übrig, wie ich es gewöhnlich auf Llond-Schiffen gefunden habe.

Der regelmäßige Dampferverkehr zwischen Europa und Indien wird gegenwärtig durch vier verschiedene Gesellschaften vermittelt: 1) durch den österreichischen Lloyd in Triest; 2) durch die italiänische Rubattino-Gesellschaft in Neapel-Genua; 3) durch die französischen "Messageries maritimes" in Marsselle, und 4) durch die englische "P.- and O.-Company" (d. h. Peninsular- and Oriental Steam - Navigation - Company). Diese letztere führt die wöchentliche Ueberlandpost von England nach Indien (via Brindiss, Suez). Sie wird außerdem von der Mehrzahl der Engländer benutzt und von Allen, denen größtmögliche Schnelligseit der Beförderung in erster Linie

von Wichtigkeit ist. Die regelmäßigen Postschiffe der "P.- and 0." laufen nämlich 11—12 Seemeilen in der Stunde, während die der anderen Gesellschaften meistens nur 8—10 Meilen machen (unfer "Helios" 9). Diese beträchtliche Differenz der Geschwindigkeit ist lediglich eine Frage des Geldpunktes. Die Mehrkosten des schnellen Laufes sind näntlich ganz unverhält= nikmäkia; ein Dampfer, der 12 Meilen statt 8 in der Stunde macht (also 1/3 mehr), braucht nicht etwa 1/3 mehr Rohlen. sondern 3 mal so viel; statt 8 Rohlenladungen nicht 12, sondern 24! Diese enormen Mehrkosten werden für die P.- and O.-Schiffe durch eine besondere Subvention der englischen Regie= rung gedeckt, der es natürlich von größter Wichtigkeit ist. regelmäßig jede Woche eine Courierpost zwischen England und Indien auf möglichst schnelle Beise zu befördern. Die übrigen Gefellschaften, die dieses Interesse nicht haben, können in dieser Beziehung nicht mit der "P.- and O." concurriren. dafür kostet auch ein directes Fahrbillet erster Classe von Brindist nach Bomban bei der "P.- and O." 66 Pfd. Sterling, bei dem öfterreichischen Lond 44 Pfd. Sterling, also ein volles Drittel mehr; das macht bei Hin= und Rückreise zusammen eine Differenz von 880 Mark; und dafür kann man ja im nächsten Herbste nach der Rückfehr schon eine recht schöne Schweizerreise zur Erholung machen!

Die größere Geschwindigkeit ist aber auch der einzige Vorzug, welchen die theuren P.- and O.-Schiffe vor denjenigen der drei anderen Gesellschaften voraus haben. Die Verpstegung ist bedeutend schlechter als auf diesen, und die Equipage (vom Capitän und ersten Lieutenant bis zum Stewart und Cajüten-wärter hinunter) zeichnet sich in der Regel nicht durch besondere Gefälligkeit und Hösslichseit aus; gerade in dieser Beziehung hört man mehr Klagen, als bei den drei anderen Gesellschaften. Außerdem sind die P.- and O.-Schiffe gewöhnslich überfüllt und mit einem Hausen indischer Dienerschaft ausgestattet, die viel mehr lästig als nühlich ist. Letteres soll

auch auf den großen französischen (sonst vortresslichen) Messageries schiffen unbequem sein, während auf den italiänischen Rubattinoschiffen wieder die Bequemlichkeit und Neinlichkeit der Cabinen Manches zu wünschen übrig lassen soll. Ich theile diese Notizen zu Nutz und Frommen anderer Indienfahrer mit, nach den übereinstimmenden Angaben vieler Neisenden, die ich theils früher, theils jetzt auf dieser Neise befragt habe (und die größere Hälfte meiner Gewährsmänner sind selbst Engländer); dennach wären am meisten die österreichischen Lloydschiffe zu empsehlen, sodann die italiänischen Rubattino oder die französischen Messageries, am wenigsten aber die "P.-and O."

Die Gesellschaft, die sich am Mittag des 15. Octobers in Trieft an Bord des "Helios" zur Abfahrt versammelt hatte und die (außer mir und einem ungarischen Grafen, der nach Singapore ging) fämmtlich nach Bomban fuhr, bestand zur arökeren Sälfte aus Engländern, theils Officieren und Beamten, theils Kaufleuten. Die kleinere Hälfte wurde durch Deutsche und Desterreicher gebildet, theils Kaufleute aus Bom= ban, theils Missionare. Das schöne Geschlecht war unter der Gesellschaft nur sehr schwach vertreten, nur durch eine einzige Deutsche und fünf Engländerinnen. Unfere liebenswürdige Landsmännin trug sehr wesentlich zur angenehmen Unterhaltung bei und erfreute Abends durch ihren Gesang am Clavier die aanze Gesellschaft. Sie hatte den Sommer bei ihren Kindern in Frankfurt a. M. zugebracht und kehrte jetzt für den Winter zu ihrem Gatten nach Bomban zurück — eine halbjährige Theilung zwischen Mutterliebe und Gattenliebe, wie sie leider den meisten deutschen und englischen Familien, die um ihre aufwachsenden Kinder beforgt sind, zur Pflicht wird. Denn nicht allein der ungünstige Einfluß des tropischen Klimas auf die zarte Natur der europäischen, in Indien geborenen Kinder, sondern auch und noch mehr die verderblichen moralischen Ein= drücke, welche dort der unvermeidliche Verkehr mit den Eingeborenen auf Schritt und Tritt mit sich bringt, sowie das Bedürfniß

eines auten geregelten Schulunterrichts nöthigen die meisten ge= bildeten Familien, ihre Kinder nach Ablauf der ersten Lebens= jahre zur Erziehung nach England ober Deutschland zu schicken. Außer unserer schönen Landsmännin waren auch mehrere enalische Damen an Bord, welche bergestalt regelmäßig zwischen Bomban und Europa hin- und herreisten, den Sommer mit den Kindern hier, den Winter mit ihrem Gatten dort verlebten. Aber freilich bleibt das, von der leidigen zweimonatlichen Reise abgesehen, immer doch ein sehr unvollkommenes Kamilienleben; und es ist sehr natürlich, daß der gebildete europäische Kauf= mann in Indien vor Allem danad, strebt, seinen Aufenthalt daselbst möglichst abzufürzen und in möglichst wenigen Sahren so viel Vermögen zu erwerben, um bald nach der nordischen Heimath zurückkehren zu können. Die Sehnsucht nach der letteren bleibt doch bei den Meisten der beständige Leitstern ihrer emfigen Thätigkeit, wie fehr fie auch in mancher Beziehung durch die Bequemlichkeiten und Genüffe des indischen Lebens verwöhnt werden mögen.

Wie es auf mehrwöchentlichen Seereisen zu gehen pflegt, wurde die Gesellschaft schon in den ersten Tagen mit einander ziemlich bekannt und bildeten sich kleinere Gruppen, die in näheren Verkehr mit einander traten. Die deutschen und eng= lischen Missionäre (darunter auch ein amerikanischer, Mr. Rowe, der ein recht gutes Buch über Indien: "Every-Day-Life in India" geschrieben hat) bildeten eine Gruppe für sich; eine zweite die englischen Officiere, Beamten und Kaufleute, eine dritte die deutschen und österreichischen Landsleute, denen sich auch Capitan und Doctor, sowie ich selbst anschlossen. Wetter war fast während der ganzen Reise gleichmäßig schön, der Himmel heiter und sonnig, das Meer glatt oder nur mäßig bewegt, und pünktlich zur festgesetzten Zeit erreichte unser trefflicher Dampfer seine einzelnen Stationen. Die Seekrankheit forderte diesmal nur wenige und furze Opfer: andrerfeits gewann aber auch durch die Gleichmäßigkeit der günstigen Fahrt

die unausbleibliche Langeweile bei der Mehrzahl der Baffagiere immer mehr die Oberhand. Alles, was gegen dieselbe gewöhn= lich versucht wird: Lesen und Schreiben, Schach- und Kartenfviel. Claviersviel und Gefang — hatte bei den Meisten schon im Laufe der ersten Woche seine Wirksamkeit mehr und mehr eingebüßt; und so wurden denn die fünf Mahlzeiten, durch welche der Tag auf Indien=Dampfern in fünf Berioden getheilt wird, immer mehr zur wichtiaften Beschäftigung. Leider ist mein armer deutscher Professorenmagen von jeher ziemlich schwacher Natur gewesen; obwohl ich nur selten (nur bei recht schlechtem Wetter und starkem Schiffsschaukeln) seekrank werde, verliere ich doch jedesmal auf längerer Seefahrt den gesunden Appetit, der sich bei vielen anderen Passagieren in zunehmender Proaression entwickelt. Um so besser konnte ich als objectiver Zu= schauer Betrachtungen über die colossale Leistungsfähigkeit der Letteren anstellen und über den unglaublichen Grad, welchen auf See die von den Physiologen sogenannte "Lurusconsumtion" erreicht, d. h. die Aufnahme überflüffiger Maffen von Speisen und Getränken, welche zur Unterhaltung des gefunden Körpers absolut nicht erforderlich find. Von jeher hatte ich in dieser Beziehung schon die erstaunliche Capacität unserer besser situirten Stammesaenoffen jenseits des Canals mit stillem Neide bewundert, die ebenfowohl zu Land wie zur See uns Deutschen weitaus überlegen sind; aber das, was ich auf dem "Helios" von einem englischen Major leisten sah, übertraf alle meine früheren Beobachtungen. Richt allein nahm dieser Biedere fämmtliche fünf regelmäßigen Mahlzeiten in doppelter Quantität vollständig zu sich und trank dazu täglich seine paar Flaschen Wein und Bier, sondern auch die kurzen Zwischen= pausen zwischen ersteren wußte er noch in sinnreichster Weise durch Confuntion von Naschwerk und verschiedenen Getränken Mir schien dieses gastronomische Wunderthier auszufüllen. bereits jene höchste Söhe der Entwickelung erreicht zu haben, auf welcher die Verdammasorgane ummterbrochen thätig find:

und ich vermuthe fast, daß er diese Thätigkeit auch Nachts fortsehte, da ich ihn schon am frühen Morgen in unzurechnungsfähigem Zustande aus seiner Cabine taumeln sah. Freilich hörte ich auch wiederholt behaupten, daß ein großer Theil der Engländer, die in Indien erkranken und sterben, sich ihr Schicksal selbst durch solche Ummäßigkeit zuziehen.

Was nun jene fünf berühmten Mahlzeiten an Bord der Endienfahrer betrifft, so bilden fie einen zu wichtigen (ja für die allermeisten den wichtigsten!) Theil des Lebens an Bord. als daß ich nicht den wißbegierigen Leser mit ihrer Composition nach dem Reglement bekannt zu machen mich verpflichtet fühlte. Also Morgens 8 Uhr Kaffee und Brot, um 10 Uhr großes Krühftück (mit Eierspeisen, zwei warmen Fleischspeisen, "Curry and Rice", Gemüsen und Früchten), um 1 Uhr das indische "Tiffin" (kalte Fleischspeisen mit Butterbrot und Kartoffeln, Thee), um 5 Uhr das große Diner (mit Suppe, drei verschie= denen Fleischspeisen und Zugaben, Mehlspeise, Deffert: Früchte und Kaffee) und endlich um 8 Uhr Thee mit Butterbrot 2c. Sch felbst beschränkte meine gastronomische Beschäftigung auf die erste, dritte und vierte Aufgabe und konnte auch von dieser immer nur einen Theil lösen. Die meisten Bassagiere ließen fich aber keinen der fünf Genüsse entgehen, und begaben sich nach jedem derselben an Bord, um entweder eine halbe Stunde zu promeniren, oder in einen bequemen Chinastuhl zu sinken und dort mit lang ausgestreckten Gliedmaßen Betrachtungen über die umgebende Natur, über die Wolken des Himmels und die Bläue des Wassers anzustellen. Höchst willkommene Anregungen zu gesteigerter Seelenthätigkeit bilden unter diesen Umständen einzelne Thiere, welche die Monotonie der ruhigen See unterbrechen: Delphine, die in annuthigem Spiel scharenweise um das Schiff sich herumtummeln und ihren Rücken oft weit außer Wasser heben. Möwen und Sturmvögel, die in weitem Bogen umherschwärmen und tauchend nach Fischen jagen; fliegende Fische, die scharenweis aus der glatten Fläche

bes Meeres auftauchen und eine kürzere oder längere Strecke, Enten gleich, über den Wasserspiegel flattern. Ich selbst erstreute mich vor Allem an dem gewohnten Andlick meiner alten Lieblinge, den zarten Medusen, deren schwimmende Scharen mir weder im Mittelmeer noch im indischen Ocean sehlten; ich bedauerte nur immer lebhaft (wie schon so oft früher), daß der rasche Lauf des Schiffes mich verhinderte, die schönen Nesselhiere mittelst eines herabgelassenen Eimers an Bord zu ziehen. Diesmal tras ich im Mittelmeer besonders zahlreich zwei große Wurzelquallen, die blaue Pilema pulmo und die goldbraume Cotylorhiza tuberculata; im indischen Ocean hingegen zwei schöne Fahnenquallen, eine rosenrothe Aurelia und eine dunkelrothe Pelagia.

Unsere 24 tägige Fahrt von Trieft bis Bomban verlief unter den angegebenen günstigen Umständen so normal und regelrecht, daß im Ganzen nur fehr wenig darüber zu fagen ift. Nachmittags 4 Uhr am 15. October lichtete der "Helios" in Trieft die Anker und wir dampften nach herzlichem Ab= schiede von den lieben Triefter Freunden beim schönften Serbst= wetter in die blaue Adria hinaus. Auf früheren Fahrten durch dieselbe hatte ich meistens die malerischen Küsten von Istrien und Dalmatien im Auge gehabt, und die rosmarin= duftenden Inseln Lissa und Lesina, auf welcher letzteren ich 1871 einen genußreichen Monat in dem malerischen Franciscaner= Rloster beim trefflichen Padre Buona Grazia verlebte. Dies= mal nahm jedoch unfer Helios gleich von Anfang an den Eurs mehr westlich, nach der Mitte des adriatischen Meeres zu, da wir in Brindisi anlegen follten, um noch einige Passa= giere einzunehmen. Auf der Höhe von Canoffa lagerte west= wärts eine schwarze Wolfe: wahrscheinlich der Schatten des - - doch ich will hier nicht von Politik reden. Wir lang= ten am 17. October Morgens in Brindisi an und blieben bis Mittag dort liegen. Ich brachte einige Stunden am Lande zu, besichtigte die wenigen und unbedeutenden Ueberreste des

alten Brundusium und wanderte längs der Bälle nach dem Bahnhofe. Dieser entspricht ebenso wenig als die moderne Stadt felbit dem bedeutenden Ramen, den fie feit Eröffnung des Suezkanals als Knotenpunkt des Weltverkehrs erlangt hat. Die Ueberlandpost vom Continent wird sofort nach der Ankunft des Courierzuges in Brindisi an Bord des Bostdampfers gebracht und auch die Passagiere (sowohl die nach Indien aehenden, als die von dort kommenden) scheinen nicht das Be= dürfniß eines Aufenthalts in Brindisi, wenn auch nur zu furzer Erholung, zu fühlen. Wenigstens steht das einzige Hotel des Ortes meist öde und leer. Es war gewiß fehr charakteristisch, daß auf dem Bahnhofe Todtenstille herrschte und außer dem Telegraphisten Montag Vormittag 10 Uhr nur noch der Portier zu finden war. Die flache Kustenland= schaft von Brindifi, mit Gemüsegärten und Rohrpflanzungen, hier und da einigen zerstreuten Dattelpalmen, bietet wenig. Rur ein altes Kloster außerhalb der Stadt (südlich) mit einem schlanken Thurm und einer stattlichen runden Kuppel, von einem verwilderten Garten umgeben, im Vordergrunde Opun= tien= und Agavenbusche, lieferte ein hübsches Bild und das erste Object für's Skizzenbuch.

Ein englischer General nehst Familie und Gefolge, den wir hatten an Bord nehmen sollen, erschien nicht, weil sein Gepäck auf der Eisenbahn zurückgelassen worden war, und so dampsten wir denn ohne ihn am Nachmittag weiter. Am folgenden Morgen fuhren wir bei andauernd ruhigem und sonnigem Wetter längs der ionischen Inseln hin. Ich bezgrüßte mit Frenden die stattliche Insel Cephalonia und ihr waldgekröntes Haupt, den stolzen Monte nero; auf seinem schneebedeckten Gipfel hatte ich im April 1877 unter Fühzung eines lieben Gastfreundes, des deutschen Consuls Tool in Argostoli, einen unvergeßlichen Tag verlebt, umrauscht von den breiten Wipfeln und gelagert unter den mächtigen Stämmen der Pinus cephalonica, einer edlen Tannenart, die einzig

und allein auf dieser Insel sich findet. Beiterhin erschien die holde Insel Baute — "Fior' di Levante" — wir fuhren so nahe längs ihres malerischen Südufers hin, daß wir die lange Reihe hochgewölbter Grotten und Schluchten in dem zerklüfteten rothen Marmor ihres Felsengestades genau betrachten konnten. Am Nachmittage erschien links das Gebirgsland von Arcadien, rechts das einsame Eiland Stamphania; spät am Abend passirten wir das schlachtberühmte Ravarino. Richt minder anziehend und malerisch war der Anblick des statt= lichen Candia, länas deffen schluchtenreicher Südfüste wir am 19. October wiederum bei schönfter Beleuchtung den größten Theil des Tags entlang fuhren. Leichte weiße Haufwolken, von frischer Brise gejagt, zogen in großer Anzahl über den tiefblauen Himmel und warfen wechselnde Schatten über den mächtigen Felsenleib der stattlichen Infel. Auch das schneegefrönte Haupt des Ida, des sagenreichen Göttersitzes, erschien bald frei, bald in Wolken gehüllt. Nachdem wir Abends die beiden Gando-Inseln passirt, hatten wir am folgenden Tage nur Meer in Sicht. Die Nähe der afrikanischen Ruste machte fich durch bedeutende Zunahme der Wärme fühlbar, und wir vertauschten die bisher getragene warme Rleidung mit leich= terem Sommerzena.

Als wir am 21. October Morgens das Verdeck betraten, war zwar von der ägyptischen Küste noch Nichts zu sehen; aber das Mittelmeer hatte schon seine unvergleichlich reine und tiese blaue Farbe verloren und erschien grünlich angehaucht. Se weiter wir vorrückten, desto mehr nahm die grüne Färbung zu; gegen Mittag ging sie in ein schnutziges Gelbgrün über: die Wirkung der Schlammsluthen des Kils. Zugleich erschienen eine Menge kleiner Segel, meistens von arabischen Fischerbarken. Eine große Seeschildkröte (Chelonia caouana) trieb schwimmend an unserem Schisse vorüber. Zahlreiche Landvögel kamen an Bord geslogen. Um 12 Uhr Mittags erblickten wir den Leuchtthurm von Damiette; um 4 Uhr kam

in einem kleinen Steam = Lunch der arabische Pilot an Bord, und eine Stunde später warfen wir in Port=Said Anker, an der nördlichen Kopfstation des Suezcanals.

Da der "Helios" in Port=Said Kohlen und Lebens= mittel bis Bomban einzunehmen hatte, blieb er einen ganzen Tag hier liegen. Ich ging noch am Abend mit einigen anderen Passagieren an Land, ergötte mich an dem bunten ägnptischen Straßenleben und traf in einem Café den Doctor und einige Passagiere von dem Llonddampfer "Bolluce", der direct nach Cenlon und Calcutta ging und gleichzeitig mit uns angekommen war. Am folgenden Morgen (22.) bestieg ich den Leuchtthurm von Port-Said. Er ist einer der größten der Welt, 160 Kuß hoch, und sein elektrisches Licht 21 Seemeilen weit sichtbar. Die mächtigen Mauern sind aus denselben Betonblöcken gebaut wie die Molen des Hafens, aus Würfeln einer künftlichen Steinmasse, welche aus 7 Theilen Büstenfand und 1 Theil französischen hydraulischen Kalkes bereitet wird. Die Aussicht von der Höhe des Leuchtthurms entsprach keineswegs meinen Erwartungen, da man außer Port-Said selbst und seiner nächsten, ganz flachen und sandigen Umgebung ringsum nur Wasser erblickt. Nächstdem besichtigte ich die kostbaren künstlichen Hafenanlagen, welche hier mit un= geheuren Kosten und Mühen zur Sicherung des nördlichen Eingangs des Suezcanals geschaffen worden sind. Nicht allein mußte man das Hafenbecken selbst tief ausbaggern, sondern auch zwei coloffale parallele Steindämme weit in's Meer hinausführen, um den beiden Hauptfeinden der kostbaren Unlage zu begegnen: den Schlamm-Massen, welche von den Rilmündungen durch die westliche Strömung oftwarts geführt werden, und den Sandwolfen, welche die vorherrschenden Nordwestwinde in das Meer werfen. Daher ift der westliche der beiden Molen gegen 3000 Meter lang und bedeutend stärker als der halb so lange östliche. Zu ihrer Construction wurden gegen 30 000 Betonblöcke verwendet, deren jeder 10 Rubikmeter

mißt und 20,000 Kilogramm wiegt. Vom Hafen wanderte ich nach der Araberstadt, welche von dem europäischen Port= Said durch einen breiten Streifen Sandwüste getrennt ift; fowohl erstere wie lettere besteht aus parallelen Strakenreihen. die fich regelmäßig unter rechten Winkeln freuzen. Das bunte und malerische Treiben in der schmutzigen Araberstadt bietet dieselben originellen und mannigfaltigen Bilder, die man in jeder kleineren äanptischen Stadt, wie in den Vorstädten von Cairo und Alerandrien findet. Das europäische Bort-Said besteht größtentheils aus Reihen von Kaufläden. Die ge= fammte Einwohnerzahl beträgt gegen 10,000. Die Hoffnunaen, die man bei Anlage der Stadt auf ihr großartiges Aufblühen sette, haben sich nur zum kleineren Theil verwirklicht, und das prachtvolle palaftartige "Hôtel der Nederlanden", welches 1876 cröffnet wurde, steht jetzt schon leer und ver= lassen da.

Ich versorgte mich in Port-Said noch mit einigen nützlichen Reiseartikeln, die jeder regelrechte Indienfahrer für unentbehrlich hält, insbesondere einem leichten breitkrämpigen weißen Sonnen= hut (Solà hat) und einem langen, aus Bambusrohr geflochtenen "Chinastuhl", einer sehr luftigen und bequemen Long-Chaife. Dann fuhr ich an Bord unseres Helios zurück, welcher am Radmittag die Fahrt durch den Suezkanal begann. Ueber dieses Bunderwerk der Neuzeit ist in den letzten Jahren so viel geschrieben und geredet worden, daß ich hier keinen Raum mit Wiederholung allbefannter Thatsachen verlieren und mid auf einige Bemerkungen über den gegemvärtigen Stand des Unternehmens beschränken will. Als ich 1873 in Suez war (drei Jahre nach der Verkehrseröffnung), waren die pessimistischen Ansichten über den Erfolg des Canals ganz überwiegend; man glaubte, daß die Schwierigkeiten und Rosten feiner Unterhaltung immer größer bleiben würden, als die vermuthlichen Einnahmen. Das hat fich seit acht Jahren vollständig verändert; die Nentabilität des großartigen Werkes ift seitdem nicht nur erwiesen worden, sondern hat auch un= erwartete Dimensionen angenommen, und zwar in stetig wachfender Progression. Die englische Regierung hat somit, als fie 1875 den größeren Theil der Canalactien zur großen Bestürzung der Franzosen ankaufte, nicht nur in politischer, son= dern auch in finanzieller Beziehung ein vorzügliches Geschäft gemacht. Allerdings bleibt die Unterhaltung des Canals (inbefondere wegen des ununterbrochenen nothwendigen Bag= gerns) immer noch sehr kostspielig. Allein das Wachsthum der Einnahmen ist so bedeutend, daß es voraussichtlich in furzer Zeit schon ausehnliche Ueberschüsse ergeben wird. Ein großer Nebelstand für die Schnelligkeit der Beförderung besteht gegenwärtig noch darin, daß im größten Theil seiner Länge der Canalraum gleichzeitig mur ein einziges großes Schiff aufnehmen kann, von höchstens 71/2 Meter Tiefgang. Daher find von Strecke zu Strecke breitere Ausweichestellen angebracht, an denen die sich begegnenden Dampfer an einan= der vorüberfahren; hier muß man oft stundenlang warten. bis die entgegenkommenden Schiffe vorbei sind. Im nächsten Sahrhundert wird voraussichtlich der Canal entweder um mehr als das Doppelte verbreitert oder felbst in eine doppelte Linie aetheilt sein, so daß beständig ein nordwärts und ein anderer füdwärts gehender Zug von Schiffen ungehindert und ununter= brochen folgen fann.

Die ganze Länge des Suezcanals beträgt 160 Kilometer oder 90 Seemeilen; die Breite des Wasserspiegels 80 bis 110 Meter, die des Canalbodens aber nur 22 Meter. Die gewöhnliche Fahrzeit beträgt 16—20 Stunden; sie wird aber oft beträchtlich verlängert, wenn man auf eine größere Zahl entgegenkommender Schiffe an den Stationen warten nuß, oder wenn ein Schiff (wie es nicht selten passirt) im Schlamme stecken bleibt. Wir selbst verloren kurz vor Suez einen ganzen Tag, weil ein englischer Steamer sich sestgeschren hatte und erst nach theilweiser Ausladung bei Eintritt der Fluth wieder

flott wurde. Jedes Schiff, das den Canal passirt, wird von einem Piloten begleitet; dieser hat hauptsächlich dafür zu sorgen, daß die Fahrgeschwindigkeit nicht über fünf Meilen in der Stunde beträgt, weil sonst der verstärkte Wellenschlag die User zu sehr beschädigen würde. In der Negel durchsahren die Danupser den Canal nur bei Tage; bei hellem Mondschein auch durch einen Theil der Nacht. Un Passagegebühren hatte unser Helios circa 2000 Francs zu entrichten; sie betragen für jede Tonne 10 Fres., für jeden Passagier 12 Fres.

Den größten Theil des Suezcanals durchfuhren wir am 23. October. Der Morgen im Menzaleh-See war ergnickend frisch und schön: die Sandbanke im See erschienen mit Taufenden von Pelicanen, Flamingos, Reihern und andern Waffer= pögeln dicht bedeckt. Sinter den folgenden Ballah-Seen traten wir in den engeren Theil des Canals, welcher die hohe "Schwelle" (El Gisr) durchschneidet. Es ist dies die höchste Bodenerhebung der Landenge von Suez, durchschnittlich 50 Kuß über dem Niveau des Meeres gelegen. Die hohen Sandwälle zu beiden Seiten des Canals find hier stellenweise mit grauem Tamariskengebüsch dicht bewachsen. Zahlreiche nackte arabische Rinder erschienen und bettelten um "Backschifch"; einige Anaben spielten die Flöte und tanzten mit ziemlicher Grazie. Um Mittag passirten wir die verödete, von Lesseys gegründete Stadt Ismailia und Abends ankerten wir in den großen "Bitterfeen".

Nach Einbruch der Dunkelheit stellte der erste Ingenieur des "Helios" Versuche mit elektrischem Lichte au, die glänzend aussielen. Seiner freundlichen Einladung folgend besichtigte ich im unteren Maschinenraum den neu construirten Apparat, dessen Motor durch die Dampfmaschine des Schisses in Beswegung gesetzt wird. Hierdei erlitt ich einen kleinen Unfall, der leicht die schlimmsten Folgen hätte haben können. Wähsernd ich mir das Detail der Einrichtung zeigen ließ und das bei einen Schritt näher herantrat, glitt mein rechter Fuß auf

dem glatten Boden aus und im selben Moment erhielt der freischwebende linke Juß unterhalb des Kniegelenks einen Schlag von dem ihn berührenden Motor des elektrischen Apparates, welcher in der Minute 1200 Umdrehungen macht. 3ch ftürzte zusammen und fürchtete, daß das Bein gebrochen fei; indessen eraab sich glücklicher Weise nur eine sehr heftige Contusion. Bare ich nach ber anderen Seite gefallen, so hatte mich die Maschine in Stücke geschlagen. Durch Gisumschläge. welche ich sofort anwendete und zwei Tage lang fortsetzte. wurden die schlimmen Folgen größtentheils gehoben; doch blieb das Bein noch vierzehn Tage lang geschwollen und erft furz vor der Ankunft in Bomban erlangte ich wieder den freien Gebrauch desselben. Unter allen denkbaren "Gefahren" einer Tropenreise hätte ich an einen berartigen Unfall ant wenig= sten gedacht. Er war um so unangenehmer, als er sich kurz por unserem Eintritt in das Rothe Meer ereignete und mich zwang, mehrere Tage unten in der Cabine zu liegen.

Von allen Indienfahrern wird das Rothe Meer als der heißeste und unangenehmste Theil der Reise am meisten gefürchtet; und obgleich wir uns bereits in der fühleren Sahres= zeit befanden, hatten wir doch volle Gelegenheit. uns auf's Neue von der auten Bearündung jener Furcht zu überzeugen. Allerdings liegt das Rothe Meer (oder der arabische Golf) mit seinem nördlichen Drittel noch außerhalb des Wende= freises: aber trokdem ist es in seiner ganzen Ausdehnung als ein echtes "Tropenmeer" zu bezeichnen. In seiner ganzen Ausdehnung von Suez bis Perim, vom 30-180 N. Br., trägt es denselben Charafter, besitzt es nahezu dieselbe Flora und Kauna, ist es durch gleiche physikalische Gigenthümlichkeiten ausgezeichnet. Die Unterschiede zwischen den beiden Enden des langgestreckten, 300 Meilen langen Golfes sind in jeder Beziehung viel geringer, als die Unterschiede zwischen dem Rothen Meere bei Suez und dem Mittelmeer bei Port-Said, obgleich beide nur durch die schmale Brücke der Landenge ge=

tremt werden. Aber diese schmale Brücke, die Asien mit Afrika verbindet, besteht schon seit Millionen von Sahren, und in Folge dessen hat sich die Thier= und Pflanzenbevölke= rung der beiden benachbarten Meere völlig unabhängig von einander entwickelt. Diejenige des Mittelmeeres gehört zum atlantischen Ocean, diejeniae des Rothen Meeres hingegen zum indischen Ocean (vergl. meine "Arabischen Korallen", 1876, p. 26, 41). Beide Gestade des rothen Meeres, sowohl das öftliche Arabiens, als das westliche Aeanutens, sind im weit= aus größten Theile von Vegetation gänzlich entblößt, überaus öde, dürr und unfruchtbar; kein einziger größerer Fluß mün= det in dasselbe ein. Darüber erheben sich beiderseits hohe langgestreckte Gebirasketten, die ebenfalls zu den wildesten und ödesten der Erde gehören. Zwischen diesen hohen, sonnendurch= alühten Varallelketten ist nun der schmale arabische Golf, wie ein Laufaraben zwischen zwei hohen Wällen eingeschlossen, und die ungeheuren Bärmemengen, welche die wasserarmen Sandund Kelsberge ausstrahlen, werden durch keine Begetations= thätigkeit gebunden. In den heißen Sommermonaten steigt die Sitze um Mittag im Schatten gegen 400 R. und die Officiere unferes Schiffes, welche zu dieser Zeit die Reise gemacht hatten, versicherten mir, daß ihnen diese Höllengnal unerträg= lid) erschienen sei und daß sie alle gefürchtet hätten, den Ver= stand zu verlieren. Auch jett noch, Ende October, war es schlimm genug, und den größten Theil des Tages über zeigte das Thermometer auf Deck unter dem doppelten Schattendach 22 — 26° R., einmal bis 32°; in den (gelüfteten!) Cabinen Tag und Nacht 24 — 28°. Dabei war die heiße Luft von einer erdrückenden Schwüle, und alle Mittel der Erquickung wurden vergeblich versucht. Um wenigstens nach Möglichfeit überall Luftzug zu erzeugen, wurden alle Fenster und Lufen Tag und Nacht offen gelassen, durch zwei Reihen von fentrechten schornsteinartigen Luftröhren Luft vom Deck in die unteren Schiffsräume geleitet, und endlich in den Salons die

indische "Punka" beständig in Bewegung erhalten; diese wird auf unserem Schiffe sehr zweckmäßig durch eine doppelte Reihe von fächerartigen, mit Zeug überspannten Rahmen vertreten, welche an zwei parallelen, durch die ganze Länge des Salons lausenden horizontalen Stangen besestigt sind, und durch die Maschine in Bewegung geseht. Der Hauch dieser Riesensächer linderte nebst großen Quantitäten Eiswasser die Leiden der übermäßigen Hise nicht wenig.

Da unser Schiff kurz vor Suez durch einen festgefahrenen Dampfer im Canal über einen Tag aufgehalten worden war, kamen wir erst am Mittag des 25. October auf der Rhede von Suez an und blieben nur wenige Stunden dafelbst liegen. Am folgenden Morgen waren wir bereits auf der Höhe von Tur, dem interessanten arabischen Küstendorfe am Tuke des Sinaigebirges, bessen prachtvolle Korallenbänke ich im März 1873 mit so großem Genusse untersucht hatte. Damals an Bord eines ägnytischen Kriegsdampfers, den mir der Rhedive Ismail Pascha für diese herrliche Fahrt gütigst bewilligt hatte, war ich von der strahlenden Pracht dieser unterseeischen Rorallengärten so entzückt worden, daß unwillfürlich die alte Sehnsucht nach der reicheren Wunderwelt des benachbarten Indien mit verstärkter Macht sich geregt hatte: "Ja, wer nun auch noch die märchenhaften, von Korallen umgürteten Gestade von Censon sehen könnte"! Und jett, nach acht Jahren war ich auf der Fahrt dahin! . . . Im heiteren Morgenschimmer fah ich die malerischen Givfel der Sinaihalbinsel an mir vorüberziehen, welche ich damals im purpurnen Glanze der Abend= fonne erglühend verlaffen hatte (vergl. meine "Arabische Korallen". Ein Ausflug nach den Korallenbänken des Rothen Meeres und ein Blick in das Leben der Korallenthiere. Mit 5 Karbendrucktafeln und 20 Holzschnitten, Berlin, 1876).

Von den sechs heißen Leidenstagen im Rothen Meere, die nun folgten, ist wenig zu berichten. Da unser Schiff sich fast immer in der Mitte desselben hielt, sahen wir von beiden

Rüsten fast Nichts. Am 27. October Abends 7 Uhr passirten wir den Wendefreis des Krebses und ich athmete zum ersten Male den glühenden Odem der Tropennatur. Während der Sternenhimmel fich über uns in wolfenloser Klarheit wölbte, stand im Often über der arabischen Küste eine hohe schwarze Gewitterwand, aus der fast ununterbrochen jede Secunde zuckende Blitze oder verschwommenes Wetterleuchten auftauch= ten. Donner war nicht zu hören und kein erquickender Regen= auß kam zu ums herüber. Auch in den nächsten Tagen wieder= holte sich jeden Abend am öftlichen Horizont dasselbe Schauspiel, während der westliche frei war und Taas über nur leichte zerstreute Federwolfen über das tiefblaue Firmament zogen. Die drei ersten Rächte in den Tropen fank das Ther= mometer in den offenen Cabinen und Salons nicht unter 250. Ich schlief nebst den meisten anderen Herren auf Deck, wo wir wenigstens 30 weniger und dazu doch frischen Luftzug hatten. In der Racht des 30. October passirten wir die Straße Bab-el-Mandeb und die von den Engländern befestigte Insel Perim, das Gibraltar des Rothen Meeres, und am 31. Vormittag 10 Uhr gingen wir im Golfe von Aben vor Anker.

Aben liegt bekanntlich auf einer felsigen Halbinsel, die nur durch eine schmale Landzunge mit dem arabischen Fest-lande zusammenhängt, ähnlich wie Gibraltar. Schon 1839 von den Engländern erworben und besestigt, hat diese wichtige Station auf dem Wege nach Indien neuerdings eine außersordentliche Bedeutung erlangt, besonders seit Erössnung des Suezcanals. Die Bevölkerungszisser ist jetzt schon auf mehr als 30,000 gestiegen. Die meisten Schisse legen hier an, um Kohlen und Lebensmittel einzunehmen. Wir hatten uns mit diesen bereits in Port-Said versehen, da wir nicht wußten, ob wir wegen der vor zwei Monaten in Aden ausgebrochenen Choleraepidemie mit diesem Orte würden communiciren dürssen. Jetzt ersuhren wir, daß diese seit Kurzem vorüber sei. Bald nach unserer Ankunst war der "Helios" bereits von

arabischen Booten umringt, deren schwarzbraune Insassen an Bord fletterten, um ihre eigenthümlichen Landesproducte zum Raufe anzubieten: Straußenfedern und - Gier, Löwen- und Leopardenfelle, Antilopenhörner, stattliche Sägen des Sägefifches, zierlich geflochtene Körbchen und Schüffeln u. bal. mehr. Mehr Interesse noch als diese Producte boten die Händ= ler felbst, theils echte Araber, theils Neger, theils Somalis und Abeffinier. Die meisten waren von dunkelbrauner Farbe, die bald mehr in das Röthliche oder Bronzefarbige, bald mehr in das Schwarze spielte. Die schwarzen krausen Haare sind oft mit Hennah roth oder mit Kalk weiß gefärbt. Die Bekleidung der meisten bestand bloß aus einer weißen Schärpe unt die Lenden. Sehr unterhaltend waren Scharen fleiner schwarzbrauner Jungen von 8—12 Jahren, die einzeln oder zu zweien in kleinen (aus einem ausgehöhlten Baumstamm bestehenden) Rähnen herangerudert kamen und ihre Taucherkunfte producirten. Kleine Silbermünzen, die wir über Bord warfen, fingen sie tauchend mit großem Geschick und balgten sich selbst unter Wasser mit Energie um deren Besitz.

Von der Stadt und den Befestigungswerken Adens sahen wir, da wir nicht an Land gingen, nur wenig. Die öden vulkanischen Felsen der Halbinsel, auf denen die Häuser zerstreut sind, erscheinen stark zerklüftet und theilweise sehr maslerisch. Die vorherrschende Varbe der nackten Laven ist dunkelbraun. Keine Begetation schmückt die nackten starren Felsswände und lindert die Gluth der tropischen Sonnenstrahlen; nur hier und da sind an einzelnen Stellen dürftige Anpflanzungen sichtbar. Der Ausenthalt auf diesem glühenden Felseneste wird im Hochsonmer zur Hölle für die englische Garznison, und nicht umsonst nennen es die Officiere: "des Teussels Bunschkessel". Der Anblick der nackten Lavaberge erinnerte mich lebhaft an diesenigen der canarischen Insel Lanzerote.

Nach sechsstündigem Aufenthalte verließ der "Helios" das ungastliche Aden, um seine Fahrt nach Bomban fortzusehen.

Auch von dieser achttägigen Fahrt durch den indischen Ocean ift nichts Besonderes zu berichten. Wir erfreuten uns gleichmäßig des schönsten Herbstwetters. Der erfrischende Nordost= Monfun machte sich von Tag zu Tag mehr geltend. Schon gleich nach dem Austritt aus dem Rothen Meere hatten wir mit Wonne feinen Einfluß empfunden. Obgleich auch jett bei Tage das Thermometer nicht unter 200 R. fiel (meistens 220 um Mittaa), so erschien doch die frische bewegte Luft uns wie ein anderes Medium, und vor Allem waren die Rächte nicht alübend wie im Rothen Meer, sondern von angenehm= fter Rühle. Der indische Ocean war beständig durch ben frischen Monfunhauch leicht bewegt; seine Farbe blieb ein zartes Blaugrun oder bisweilen grünliches Lasurblau; nie= mals aber das tiefe reine Dunkelblau des Mittelmeeres, an dessen Stelle im Rothen Meere ein mehr violett angehauchtes Blau getreten war. Der Himmel war bald ganz klar, bald mit leichten Federwolfen bedeckt. Um Nachmittag sammelten fich stets zahlreiche Haufenwolfen, thurmartia sich übereinander bauend und von Nordost nach Südwest ziehend. Die prächtigften Beleuchtungseffecte schenkte uns dann die indische Abend= sonne, ein immer neues und immer herrliches Schauspiel, welches nur allzu rasch unseren stannenden Blicken entschwand. Manche Stunde Tags über ftand ich vorn am Bugspriet und schaute den Scharen der fliegenden Fische zu, die beständig beim Nahen des Schiffes aus der Fluth auftauchten und gleich Schwalben in geringer Sohe über den Wafferspiegel hinschoffen.

Noch anziehender freilich blieben mir meine geliebten Medusen, die in den Morgenstunden von 9—12 Uhr bald einzeln, bald in Schwärmen erschienen; blaue Rhizostomen, rosenrothe Aurelien und braunrothe Pelagien. Besonders leid that es mir, daß ich nicht der merkwürdigen Staatsqualle oder Siphonophore habhaft werden fonnte, die wir Porpita nennen und die am 4. November in zahlreichen und stattslichen, aber immer vereinzelten Exemplaren uns begegnete.

An einigen Abenden war das herrliche Phänomen des Meeresleuchtens so prachtvoll, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Der ganze Ocean, so weit das Ange reichte, war ein zusammenhängendes sunkelndes Lichtmeer. Die mikroskopische Antersuchung des geschöpften Wassers ergab, daß die leuchtenden Thiere zum größten Theile kleine Erustaceen waren, zum kleineren Theile Medusen, Salpen, Würmer u. s. Das prachtvollste Licht strahlten jedoch die Feuerzapfen (Pyrosoma) aus.

Den größten Theil dieser gezwungenen Mußewoche versbrachte ich mit dem Schreiben dieser Zeilen, und wenn ich auch fürchten muß, lieber Leser, daß diese "unterwegs nach Indien" geschriebenen slüchtigen Blätter Dir kein besonderes Interesse abgewinnen werden, so bitte ich Dich einstweilen freundlich damit fürlieb zu nehmen, in der Hossfnung, daß die solgensden Briese Dir besser gefallen.

## II.

Eine Woche in Bombay.



Der achte November 1881 war der herrliche und für mich denkwürdige Tag, an welchem ich zum ersten Male trovischen Boden betrat, trovische Vegetation bewunderte, trovisches Thier= und Menschenleben anstaunte. Genau vor einem Monat. am 8. October, hatte ich mein liebes Jena verlassen und nun stand ich bereits, durch den Llond-Dampfer "Helios", wie durch Kauft's Zaubermantel über 34 Breitengrade getragen, 4000 Seemeilen von der deutschen Beimath entfernt, auf dem wunder= reichen Boden Indiens. Schon eine Stunde vor Sonnenauf= aang war ich an Bord und sah allmälig aus dem duftigen Nebel der Morgendämmerung das tief eingeschnittene Küsten= land von Bomban hervortreten, überraat von den seltsam ae= formten Gebirgszügen der "Bhor-Chats". Diese letzteren bilden die Grenzmauer zwischen dem ausgedehnten, eirea 2000 Fuß hohen Tafellande von Dekkan (dem "Oberlande" der vorder= indischen Salbinsel) und dem schmalen und flachen Rüsten= streifen von Konkan (dem littoralen "Unterlande"). steilen Gebirgsmauern, die da in langgedehnter Rette aufsteigen, bestehen aus Basalt, Spenit und anderen plutonischen Gesteinen, und sind in seltsamster Beise zerklüftet und ein= aeschnitten, so daß man auf der Höhe des horizontal ab= aeplatteten Tafellandes eine Anzahl colossaler Festungen, Forts, Thürme und Zinnen zu erblicken glaubt.

In raschem Wechsel färbte sich der dämmernde Morgen= himmel über der indischen Rufte mit den gartesten und duftig= sten Tönen, und dann trat plötslich mit glühendem Strahl awischen awei breiten Wolkenschichten der indische Belios her= vor, unser gleichnamiges Schiff mit seinem vollen Glanze begrüßend. Jest ließen sich auch die Einzelheiten der nahen Rüste deutlich unterscheiden, vor Allem ausgedehnte Wälder der Palmyra-Palme und zunächst der gewaltige, tausende von Schiffen beherbergende Safen von Bomban. Von der Stadt felbst wurden die einzelnen Säuser des Colaba-Biertels sicht= bar, auf der füdöftlich vorspringenden Landzunge der Infel Bomban; darauf die stattlichen Prachtbauten des nahen Forts, und im Hintergrunde der langgestreckte grüne Rücken von Malabar-Hill, das südwestliche Vorgebirge der Infel mit seinen zahlreichen Villen und Gärten. Aber mehr als dies fesselte unsere Augen zunächst das bunte Gewühl der Schiffe in dem geräumigen Safen, einem der beften Indiens. Da lagen vor uns die beiden weißen eisengepanzerten Monitors mit ihren drehbaren Thürmen, welche die Befestigungen des Plates in wirksamster Weise ergänzen; dort standen hunderte von eng= lischen Soldaten an Bord zweier gewaltiger Truppen-Transport=Schiffe, die 3-4000 Mann aufzunehmen vermögen; weiter fuhren wir zwischen einer ganzen Flotte verschiedener Dampfer durch, welche von Bomban nach allen Himmels= gegenden Frachten und Passagiere befördern; ganz fremdartig aber erschien das bunte Gewimmel der kleineren Schiffe und Boote der Eingeborenen, deren nackte braune Körper meistens nur mit einem weißen Schurze, oder einem weißen Lappen bekleidet sind, das Haupt durch einen bunten Turban gegen die tropische Sonne geschütt.

Rurz nach Sonnen = Aufgang ließ unser "Helios" in der Rähe des "Apollo-Bunder" (— des gewöhnlichen Landungs= plates der Passagiere —) die Anker fallen: Sanitäts= und Steuer=Officianten kamen an Bord, und alsbald befand sich die Bassagier=Gesellschaft, die seit Triest, 24 Tage lang, das schwimmende Hotel gemeinsam bewohnt hatte, in völliger Auflöfung. In aller Gile wurden noch einige freundliche Grüße ausgetauscht. Karten gewechselt und Glückwünsche auf die weitere Reise mitgegeben; und dann stieg Jeder mit seinen Habseligkeiten so rasch als möglich in das Boot, das ihn dem ersehnten Lande zuführte. Ich selbst folgte der gütigen Ginladung eines trefflichen deutschen Landsmannes, des Herrn Blascheck aus Frankfurt a. M., welcher seine Gattin, unsere liebenswürdige Reisegefährtin, von Bord abholte. Er bat mich, die Woche, welche ich in Bomban zubringen würde, in feiner Villa auf Malabar-Hill zu wohnen, und ich nahm diese Einladung um so lieber an, als die englischen Hotels in den aroken Städten Indiens mit ihrem leidigen Benfions-Zwange, ihrer steifen Etiquette und ihrem Gewimmel lästiger Diener= schaft die freie Bewegung der Reisenden in unliebsamster Weise beschränken.

Obgleich ich nun in der Villa Blascheck, mitten unter Palmen und Bananen, von allem dem glänzenden Comfort umgeben war, welchen die wohlhabenden Europäer in Indien für selbstverständlich halten, der aber dem deutschen Ankömm-ling sehr luxuriös erscheint, so fühlte ich mich doch bald so behaglich wie zu Hause; und wenn diese Woche in Bomban zu meinen angenehmsten Reise-Erinnerungen gehört, so versdanke ich das mindestens ebensosehr jener herzlichen und liebenswürdigen Gastfreundschaft, als den wunderbar schönen und mannigfaltigen Bildern, die während dieser acht kurzen Tage in reichster Fülle an meinen Augen vorüberzogen.

Natürlich reicht eine solche Woche nicht im Entferntesten hin, um eine Wunderstadt wie Bomban gründlich kennen zu lernen, und ich beabsichtige daher in den folgenden Zeilen nichts weniger zu geben, als eine ausführliche Beschreibung derselben, oder auch nur eine touristische Stizze; vielmehr muß ich mich auf eine dürftige Wiedergabe der mächtigen und große

artigen Eindrücke beschränken, welche ich hier in fürzester Frist empfangen. Ich hatte von Bomban früher wenia gelesen und gehört; ich wußte wenig mehr davon, als daß es nach Calcutta die größte und bedeutendste Stadt von Britisch=3n= dien sei, mit einem höchst großgrtigen Handel und Verkehr. und einer bunt gemischten Bevölkerung. Auch erinnere ich mich nicht, jemals auf einer unferer Gemälde = Ausstellungen Bilder dieser Stadt und ihrer Umgebung gesehen zu haben. Wie sehr war ich daher überrascht, hier einen Reichthum der schönsten und großartigsten Ansichten zu finden, welche ich nach meinen perfönlichen Erfahrungen nur mit denjenigen von Neapel in Europa, von Cairo in Aegypten oder besser noch mit einer eigenthümlichen Combination dieser beiden berühm= ten und unter sich so sehr verschiedenen Metropolen vergleichen fann. Mit Neapel läßt fich Bomban vergleichen hinfichtlich der herrlichen Lage an einer vielfach ausgeschnittenen, gebir= aigen und mit der schönsten Begetation geschmückten Meeresküste. hinfichtlich des Kranzes von Infeln und Küftenbergen, welche den weiten großartigen Golf umgeben; dagegen erinnert Bomban an Cairo durch die bunte Mischung und malerische Ge= staltung seiner südlichen, aus den verschiedenartigsten Rassen zusammengesetzen Bevölkerung, durch das fremdartige Gewühl des Straßenlebens und durch die intensiven Farben, mit denen hier Natur und Runft gleichmäßig ihre mannigfaltigen Ge= bilde befleiden.

Die Stadt Bombay bedeckt eine kleine Insel von 22 englischen Duadrat-Meilen Oberfläche; sie liegt unter 18° 56′ N. Br., 72° 56′ Š. L. Diese Insel wurde zuerst von den Portugiesen im Jahre 1529 entdeckt und besetzt, und wegen des vortrefflichen großen Hafens, welchen sie mit einigen benachbarten Inseln und mit der nahen Küste des Festlandes einschließt, Buona-Bahia (d. h. "gute Bay", Bonne Bay) genannt. (Andere leiten allerdings den Namen Bombay von der indischen Meeresgöttin Bomba-Devi oder Maha-Deva ab).

1661 traten die Portugiesen Bomban an die Engländer ab: diese wußten jedoch anfänglich nicht Viel daraus zu machen; hauptfächlich hinderten ausgedehnte Sümpfe und das dadurch bedingte ungefunde Klima eine günstige Entwickelung. Erst nachdem diese Sümpfe ausgetrocknet, auch sonst bessere Bedingungen geschaffen waren, entwickelte sich Bomban rasch hauptfächlich seit 1820, seitdem der verdienstvolle Gouverneur Mount Stuart Clobinstone die Regierung übernahm; und im Laufe des letten halben Jahrhunderts ist daraus die drittarößte Handelsstadt Asiens (nächst Canton und Calcutta) geworden. Die Bevölferung ift jekt auf ungefähr 800,000 ge= ftiegen (barunter 8000 Europäer und 50,000 Parfi); sie betrug noch 1834 nur 234,000 Einwohner, 1816 nur 160,000 und 1716 nur 16,000 Seelen. Für den ganzen Handel und Verfehr des indischen Orients, insbesondere die Verbindung von Asien und Europa, hat sich Bomban jekt zu einer ähn= lichen Bedeutung emporgeschwungen, wie sie zur Zeit seiner höchsten Blüthe im Alterthum Alexandria besaß. Der wichtiaste Theil des Handels ift der Baumwollen-Markt: Bomban wird in dieser Hinsicht nur noch von New-Orleans in Nord-Amerika übertroffen. Der mächtige, ebenso sichere als umfangreiche Hafen ist der größte und beste Sandelshafen Indiens. Er öffnet sich nach Süden, wird nordöstlich vom Test= lande begrenzt, westlich von der Insel Bomban und nördlich von einer Gruppe kleiner Inseln, die dicht bei einander liegen.

Die Gestalt der Insel ist ein längliches Viereck, dessen längster Durchmesser von Rorden nach Süden gerichtet ist. Das nördliche Ende ist durch mehrere Brücken mit der größeren Insel Salsette und durch diese mit dem Festlande verbunden. Einen großen Theil der nördlichen Hälste nimmt der aussgedehnte Palmenwald von Mahim ein. Die südliche Hälste läuft in zwei langgestreckte Vorgebirge aus, welche man den beiden ungleichen Schenkeln einer Krebsscheere vergleicht, und welche eine weite, aber flache, schön gerundete Bucht ("Back-

Bay") zwischen sich einschließen. Von den beiden parallelen Vorgebirgen oder Landzungen ist die westliche fürzer und höher, dem Posilippo von Neapel zu vergleichen; das ist "Malabar = Hill", die herrliche Villenstadt. Reizende Gärten, mit allen Prachtpflanzen der Tropen geschmückt, umgeben hier in üppigster Fülle die zahlreichen eleganten Villen oder Bungalow's, in denen die wohlhabendsten und vor= nehmsten Einwohner (theils Europäer, theils Barsi) wohnen. Ein hübscher Weg, der zwischen diesen Garten der Länge nach über den höchsten Grat des Basalt-Rückens von Malabar-Hill führt, bietet eine Reihe der prächtigsten Aussichten, bald nach Westen über das palmengefrönte Gestade des offenen indischen Oceans, bald nach Often über die weite Back-Ban und die großartige Stadt, die sich rings um letztere ausbreitet. Der füdlichste Ausläufer derselben geht bis zur Südspike von Co= laba vor; das ist die öftliche und längere von den beiden parallelen Landzungen, der Hauptplat des Baumwollen= Handels, zum großen Theil noch von den Zeltlagern und Baracken der europäischen Truppen eingenommen.

Am nördlichen Ende der Colaba-Landzunge, zwischen dieser und dem anstoßenden Fort, liegt der vielgenannte Apollo-Bunder, der hübsche Duai, an welchem die meisten Reisenden zuerst landen, und an welchem auch ich zuerst den indischen Boden betrat. Seinen Namen trägt dieser vielbesuchte Duai nicht etwa vom schönen Sonnen-Gotte der Griechen, sondern von dem indischen Worte "Pallow" (= Fisch), aus welchem durch Corruption Apollo entstand. Pallow-Bunder war ursprünglich indischer Fischmarkt. Zetzt ist hier eine vortressliche Restauration (die einzige größere und elegantere in Bombay) errichtet; auf dem Altane derselben, mit prächtigster freier Aussicht über Handsmannes solgend, mein erstes Frühladung eines werthen Landsmannes solgend, mein erstes Frühladung eines werthen Landsmannes solgend, mein erstes Frühladungen, wie auf der "Santa Lucia" in Neapel entwickelt sich

Abends besonders das regste Leben. Oft spielt hier die Militärs Musik und dann giebt sich die schöne und vornehme Welt von Bombay hier ihr Rendezvous. Zahlreiche elegante Equipagen begegnen sich in der erquickenden Abendkühle und fahren längs des Strandes der Backsun nach Malabarshill zurück. Dazwischen entwickelt sich auf freien Rasenplähen am Strande das bunte Leben der Eingebornen, die hier ebenfalls auf ihre Weise, um Feuer gelagert und spielend, das Leben genießen.

Der breite Raum der südlichen Inselhälfte, zwischen den beiden parallelen Landzungen Malabar-Hill und Colaba, wird von den beiden wichtigsten Stadttheilen eingenommen, vom Fort und von der "schwarzen Stadt". Das sogenannte Fort, früher eine isolirte Citadelle, stößt an das Nordende von Colaba und umfaßt den weitaus wichtigsten Theil der europäi= schen Stadt. Hier finden sich erstens die meisten öffentlichen Gebäude, auf geräumigen, mit Brunnen gezierten offenen Pläten vertheilt, und zweitens die meisten Comptoire und Geschäftshäuser der Europäer zusammengedrängt; sie bilden die eigentliche "City" mit dem lebendigften Geschäftsverkehr. Die Mehrzahl der großen öffentlichen Gebäude: das Regie= rungsgebäude, Secretariat, Postamt, Universität, Kunstschule, Bank, Nathhaus 2c. find erft im Laufe der letzten 20-30 Sahre mit großen Kosten aufgeführt, sämmtlich stattliche Brachtbauten im gothischen Stil, mit Spitbogen und Säulen= hallen; meistens in jener besonderen Form desselben, welche an vielen Baläften Benedigs zu finden ift. Höchst seltsam contraftiren diese venetianisch=gothischen Prachtbauten mit der üppigen Tropen=Vegetation, welche sie umkleidet und mit dem bunten indischen Volksleben, welches in den Straßen zu ihren Küßen woat.

Den eigentlichen Herd dieses Volkslebens aber bildet die sogenannte "Schwarze Stadt" oder die Stadt der Einsgeborenen (,Native-Town'). Sie ist sowohl von dem südslich anstoßenden "Fort", als von dem westlich angrenzenden

Malabar-Hill völlig abgetrennt und bietet in ihrem farbenreichen und fremdartigen Volksgewühl für jeden Europäer einen Anziehungspunkt von höchstem Interesse. Beim ersten Betreten derselben wurde ich lebhaft an Cairo erinnert. Die offenen Läden der Eingebornen, die sich hier in buntester Ausftellung dicht aneinander reihen, die lebhaft gefärbten Trachten und die halbnackten Gestalten der sich drängenden Volksmenge. das Geschrei der Verkäufer, das Gewühl der Wagen und Bferde ist in den Bazaren und Ladenstraßen von Cairo und von Bomban fehr ähnlich. Allein je länger man in diefem Gewühl verweilt, desto mehr fallen auch die charakteristischen Unterschiede der indischen und der ägnptischen Metropole in die Augen. Einen gang verschiedenen und einen viel schöneren Anblick bietet namentlich der nordwestliche Theil der schwarzen Stadt, welcher den Namen Girgaum führt. Sier liegen einzelne Hütten und Höfe höchst malerisch im Schatten eines prachtvollen Waldes von Cocos-Palmen, und die Staffage von nackten Kindern, reich geschmückten Weibern, braunen Männern, zierlichen Zebus, dazwischen Pferde, Hunde, Affen zc. im buntesten Gemische, gibt dem Genre-Maler hier eine Fülle der reizendsten Motive.

Die Bevölferung, welche diese verschiedenen Theile von Bombay bewohnt, ist so mannigsaltig zusammengesetzt und trägt sich so verschiedenartig, daß es vollkommen die Kraft unserer Feder übersteigen würde, wollten wir den Versuch wagen, von ihrem bunten Leben und Weben auch nur ein stizzenhaftes Bild zu entwersen. Die Hauptmasse der Be-völkerung bilden die Hindu, eine kleine und schwächliche Rasse von dunkelbrauner Hautsarbe, welche bald mehr in das Caffee-braun, bald mehr in das Kastanienbraun zieht. Allerliebst sind die Kinder dieser Rasse, welche überall nackt auf der Straße spielen und bis zum neunten Lebensjahre jeder Klei-

dung entbehren. Aber auch die Männer der niederen Kaften gehen größtentheils fast nacht und tragen nur einen einfachen Gurt oder Schurz um die Hüften, ähnlich einer schmalen Schwimmhofe; der Maler kann daher den zierlichen Körper= ban und die auffallend schlanken Glieder Diefer Raffe auf Schritt und Tritt in allen möglichen Stellungen studiren, und besonders unter den Jünglingen von 16-20 Jahren wird er reizende Modelle finden. Diese bilden hier in der That das "schöne Geschlecht"; ihre Gesichtszüge sind in jenem Alter oft fehr fein und edel, durch einen gewissen elegischen Anflug auß= gezeichnet. Auch unter dem weiblichen Geschlechte erblickt man viele zierliche und schlanke Gestalten, und das einfache faltige Gewand, in welches fie ihre Geftalt verhüllen, wird meift mit vieler Ammith getragen; aber hubsche Gesichter fieht man mur fehr felten: die meisten Mädchen heirathen sehr früh (mit 10-15 Jahren), verblühen rasch und werden im Alter ausnehmend häflich. Dazu kommt die entstellende Sitte, durch den linken Rasenflügel einen großen silbernen Ring zu ziehen. an welchem Steine, Glasperlen und andere Zierrathen befestiat werden; bei vielen Weibern verdeckt ein solches Gehänge den größten Theil des Mundes und Kinnes. Außerdem wird der Mund noch durch die Sitte des Betelkauens entstellt, wo= durch Lippen und Zähne sich rothgelb färben. Ferner werden auf die Stirn allgemein Striche und Zeichen von verschie= dener Farbe gemalt, die Abzeichen der verschiedensten Kasten. Die Arme werden blau tättowirt. Um die Knöchel und um einzelne Zehen werden bei beiden Geschlechtern filberne Ringe getragen. So machen die nackten Figuren der Hindu äußerlich durchaus den Eindruck von echten "Wilden", obgleich sie in der That zu derselben "mediterranen" oder arischen Rasse ge= hören, aus der auch unfere europäischen Volksstämme ent= sprungen sind. Die bekannten Ginrichtungen des Raftenwesens und der brahmanischen Religion haben sich unter ihnen größtentheils noch bis auf den heutigen Tag erhalten. Die

Todten werden durch Fener bestattet, und wenn man Abends längs des schönen Back=Bay=Strandes vom Fort nach Maslabar-Hill fährt, erblickt man unmittelbar neben den Eisensbahn-Stationen die Fener in den großen Desen, in denen die Hinduschen auf Rosten in einfachster Weise verbrannt werden — weit zweckmäßiger und billiger, als es bei unserer kostspieligen modernen Leichen-Verbrennung in Gotha geschieht.

Rach dem Cenfus der Bevölkerung Bomban's von 1872 (wonach die Gesammtzahl der Einwohner 650,000 Seelen betrug) kommen mehr als 3/5 dieser Zahl auf orthodore Hin= dus verschiedener Kasten, welche sämmtlich unter der Bot= mäßigkeit der Brahminen sich befinden, während gegen 140,000 (also über 1/4 der Gesammtzahl) Mohammedaner sind, aber nur 15,000 (also kaum 1/45) Buddhisten. Dazu kommen nun noch ein paar taufend Juden, Chinesen und afrikanische Neger; ferner eine große Anzahl von Mischlingen der ver= schiedenen Rassen. Man kann also denken, wie bunter Natur das Völkergemisch ist, welches die Straßen von Bomban belebt, und welche verschiedene Typen, Sitten, Anschauungen und Gebräuche sich hier ungestört neben einander bewegen. Vielleicht in keiner Stadt der Erde wird eine größere Zahl von verschiedenen Sprachen durch einander gesprochen als in Bomban, zumal auch die europäische Colonie hierselbst durch alle Zungen vertreten ift.

Einen der merkwürdigsten und wichtigsten Bestandtheile der Bevölkerung bilden in Bomban, wie in anderen Hauptstädten Indiens, die Parsi oder Gebern. Ihre Zahl besträgt nur ungefähr 50,000 (also etwa  $^{1}/_{12}$  der Gesammtzahl); allein durch ihre energische Thätigseit, ihre Klugheit und ihren Fleiß haben sie sich so bedeutenden Einsluß erworben, daß sie in jeder Beziehung eine hervorragende Kolle spielen. Wenn man, wie es oft geschieht, den Europäern in Bombay alle anderen Classen der buntgemischen Bevölkerung als "Einzgeborene oder Natives" gegenüberstellt, so bilden die Parsi

eine dritte Hauptclasse derselben, welche gewissermaßen zwischen ersteren und letzteren in der Mitte steht. Sie find die Nachkommen der alten Perser, welche nach der Eroberung Persiens durch die Mohammedaner im siebenten Jahrhundert deren Religion nicht annahmen, sondern diejenige Zoroaster's bei= behielten. In Volge dessen vertrieben, wandten sie sich zu= nächst nach Ormus und zerstreuten sich von da aus über In= dien. Da sie nur unter sich heirathen, erhalten sie ihre Rasse rein und find auf den erften Blick, auch abgesehen von ihrer eigenthümlichen Kleidung von allen anderen Rassen zu unter= scheiden. Die Männer sind stattliche, große Figuren, von gelblicher Gesichtsfarbe, meistens wohlbeleibt, weit ansehnlicher und stärker als die schwachen Hindus. Sie sind in weite und lange weiße Baumwoll-Röcke und Hosen gehüllt und tragen auf dem Rovfe eine hohe schwarze Tiara, welche einem Bischofshut ähnlich ist. Die ausdrucksvollen Gesichter, oft mit schön gebogenen Adler-Rasen, bekunden Energie und Klugheit; dabei find die Parsi sparfam und genügsam, und haben in ähnlicher Weise, wie bei uns die Juden, die großen Capitalien in ihren Sänden zu vereinigen gewußt. Biele der reichsten Raufleute von Bomban sind Parfi; außerdem haben sie als Gastwirthe, Schiffsbauer, Mechanifer und Technifer sich besonderen Ruf erworben. Ihr Familienleben und ihre häus-lichen Tugenden werden sehr gerühmt. Die Parsi-Frauen find meist stattlich und hochgewachsen, ihr Gesichtsausdruck ebenfalls klug und energisch; ihre Hautfarbe gelblich, Haare und Augen tiefschwarz. Ihre Kleidung besteht aus langen Gewändern von einfacher, aber leuchtender Farbe: grün, roth, gelb 2c. Die Kinder der reichen Parfi sieht man häufig in gold= und filbergestickten Gewändern spazieren fahren. Biele wohnen in stattlichen Villen, legen Werth auf schöne Gärten und erregen durch ihre guten Verhältnisse wohl den Neid manches Europäers. Dabei zeichnen fich die reichen Parfi oft durch lobenswerthen Gemeinsinn aus. Biele haben nütliche Anstalten und wohlthätige Institute gegründet. Einige sind von der englischen Regierung in Anerkennung ihrer besonderen Verdienste zu Baronets erhoben worden.

Nicht wenig trägt sicher zu der hervorragenden Thätigkeit und Tüchtigkeit der Parsi der Umstand bei, daß sie sich von der Herrschaft der Priefter in hohem Maße frei erhalten haben. Ihre Religion, die Lehre Zoroaster's, ist in ihrer reinsten Form eine der edelsten Naturreligionen, auf die Verehrung der schaffenden und erhaltenden Elemente gegründet. Unter diesen gebührt der Vorzug dem Lichte und der Wärme der schaffenden Sonne, und deren Abbilde, dem Feuer. Daher begegnen wir beim Auf= und Antergange der Sonne am Meeresstrande von Bomban zahlreichen frommen Parfi, welche stehend oder auf ausgebreitetem Teppich knieend dem kommen= den wie dem scheidenden Tagesgeftirn ihre Verehrung betend bezeugen. Ich habe felber den Religionsübungen keines Volkes mit innigerer Theilnahme zugeschaut, als denjenigen dieser "Sonnen-Anbeter" oder Feuer-Anbeter. Sind doch wir Naturforscher der Gegenwart, die wir in der Wärme und dem Lichte unserer Sonne mit vollem Rechte den Urquell all' des herrlichen organischen Lebens unserer Erde erblicken, im Grunde auch nichts Anderes als "Sonnen-Anbeter"!

Die Religionsübungen der Parsen sind übrigens höchst einfach und zum Theil, ebenso wie beim Mohammedanismus, auf sehr zwecknäßige sanitäre Principien gegründet, so nament-lich die diätetischen Vorschriften und die zahlreichen täglichen Waschungen des Körpers. Ihr frästiger Körper erfreut sich daher auch meist einer tresslichen Gesundheit, und die munteren, lebhaften Kinder der Parsi machen in Bombay einen weit besseren Eindruck, als die bleichen Gesichter der matten Europäer-Kinder, welche in dem verderblichen heißen Klima frast-los dahinwelsen.

Zu den merkwürdigsten Gebräuchen gehört die Todten = bestattung der Barsi. Hoch oben auf dem Felsenrücken

von Malabar-Hill, und zwar auf einem der höchsten und schönsten Lunkte desselben, wo das prächtigste Lanorama von Bomban (ähnlich dem von Neavel von der Höhe des Pofilippo) zu Füßen des staunenden Beschauers sich ausbreitet, besitkt die Barsi-Semeinde einen herrlichen, mit hohen Valmen und blüthenreichen Bänmen gezierten Garten. Auf Diesem Friedhofe erheben sich die sechs Dakhma's oder "Thurme des Schweigens" (Towers of silence). Das find weiße chlindrische Thürme von 30-40 Fuß Durchmesser und ungefähr ebenso= viel Höhe. Einem Amphitheater ähnlich ist das Imere der= felben in drei concentrische Ringe abgetheilt, welche durch radiale Scheidewände in zahlreiche offene Kammern geschieden werden. Jede Kammer nimmt eine Leiche auf und zwar kommen in den inneren Kreis die Kinder, in den mittleren die Weiber, in den äußeren die Männer. Sobald die weiß= gekleideten Todtenwärter die von den Angehörigen zum Friedhof geführte Leiche den Lekteren abgenommen haben, bringen fie dieselbe unter Begleitung singender Priefter in eine der offenen Grabkammern und entfernen sich. Alsbald erscheinen zahlreiche von den heiligen Bögeln des Ormuzd, von den ftatt= lichen braunen Geiern, die in dichten Gruppen auf den Kronen der benachbarten Balunra-Balmen fiken. Sie stürzen sich auf die Leiche im Innern des offenen Thurmes und haben in wenigen Augenblicken deren Fleisch verzehrt. Scharen von schwarzen Raben vertilgen die kleinen Ueberbleibsel ihres Mahles. Die übriggebliebenen Knochen werden später im Mittelraum des Thurmes gesammelt.

Die meisten Europäer finden diese Todtenbestattung der Parsi entsetslich, wie es schon im classischen Alterthum für eine besondere Beschimpfung galt, eine Leiche den "Geiern zum Fraße" hinzuwersen. Dem vergleichenden Zoologen erscheint es jedoch vielleicht ästhetischer und poetischer, eine gesliebte Leiche in wenigen Minnten durch frästige Randvögel verzehrt zu sehen oder (gleich den Hindus) verbraunt zu

wissen, als sie jenem langsamen Verwesungsprocesse und jenem ekelhaften "Würmerfraße" ausgesetzt zu sehen, der bei der Beerdigung unserer europäischen Culturvölker üblich, und ebenso abschreckend, als sanitätswidrig, ja die Quelle vieler Kranksheiten ist. Indessen, was macht nicht Alles die liebe Geewohnheit aus, der mächtigste Hebel der "Anpassung"!

Es war ein unvergesticher Abend, als ich am 14. No= vember in Gesellschaft meiner Reisegefährten vom "Selios". der Frau Blascheck und des Grafen Hunnadi, die Thürme des Schweigens besuchte. Die untergehende Sonne schmückte eben den westlichen Horizont mit jenen wunderbaren, nur zu rasch vorübereilenden Farbentönen der Tropenzone, deren Gluth und Anmuth weder Pinfel noch Feder annähernd wiederzugeben vermögen. Gegenüber im Often prangten mächtige Reihen gehäufter Thurmwolken mit goldenem Saume im magischen Burpurlicht; und darunter schimmerten violett die seltsam ge= formten Mauern und Thürme der Bhor-Ghats, auf den Abftürzen des Tafellandes von Dekkan. Zu unsern Füßen aber spiegelte der blanke Golf der Back-Ban die ganze Farbenpracht des Himmelsgewölbes wieder und darüber erhob sich jenseits die Reihe der Prachtgebäude des Forts, überragt vom Mastenwalde der Schiffe. Zu unserer Rechten südwärts ver= folgte das Auge die Gärten und Villen von Malabar-Hill bis zur äußersten Spike, bis zu dem felfigen Vorgebirge Malabar= Point; hier hatte früher Lord Elphinstone in einer einsamen. einfachen Villa gewohnt, während daselbst gegenwärtig der luftige Sommerpalast des Gouverneurs steht. Zur Linken verdeckten unten die dicht gedrängten Cocos-Palmen von Girgaum das bunte Leben der "schwarzen Stadt". Und dazu nun als Vordergrund die "Thürme des Schweigens", umgeben von den hohen Fächer-Ralmen, auf deren Kronen die gefättigten Geier in dichten Gruppen ihre Abendruhe hielten; und zu ihren Küßen die weißgekleideten Barfi-Priefter. Das gab ein Bild, würdig eines großen Malers!

Ganz verschieden von der tief elegischen Stimmung dieses Abendbildes war der Eindruck, den ich am folgenden Morgen von dem benachbarten Belvedere vom Eumbala-Sill erhielt. Sch war schon eine Stunde vor der Sonne auf dem Bege und war allein in der einfamen Morgendämmerung, an dem Thurme des Schweigens vorbei, eine Viertelftunde weiter bis zu jener höchsten nördlichen Erhebung von Malabar-Hill aemandert, welche den "Flag-Staff" trägt. So heißt die Thurmwarte des fernblickenden Wächters, der von diesem höchsten Lunkte aus die Ankunft der großen Dampfichiffe in Bomban zu signalisiren und die der Bostschiffe durch zwei Ranonenschüffe fund zu thun hat. Die steil abfallenden Welfert find hier theils mit stacheligem Gestrüpp, theils mit Dattel-Balmen bewachsen, unter denen zahlreiche Sindu-Sütten zerftreut liegen. Ganz in der Nähe befindet sich in gleicher Höhe und in herrlichster Lage die Wohnung des deutschen Confuls, der zur Zeit noch in Europa weilte. Der Blick umfaßt von hier aus nicht allein die ganze Stadt mit dem Golfe, sondern schweift auch weiter nordwärts nach dem großen Valmenwalde von Mahim (am Nordende der Infel Bomban) und darüber hinaus nach der großen Infel Salfette und dem benachbarten Festlande. Ein zarter grauer Nebelschleier deckte dieses großartige Panorama, als ich furz vor Sonnenaufgang dort an= langte; kaum aber war Helios strahlend über der zackigen Felsenmaner der Bhor-Ghats emporgestiegen, als auch der Nebel zerfloß und ein Theil des herrlichen Bildes nach dem andern in voller Klarheit sichtbar wurde.

Ein Ausssug nach dem oben erwähnten Palmenwalde von Mahim, den ich am 13. November in Gesellschaft von Blascheck's unternommen hatte, gehört zu meinen augenehmsten Erinnerungen an Bombay. Es war ein herrlicher Sonntagmorgen — mein erster in Indien! — und ich werde seine mannigfaltigen Eindrücke nie vergessen. Man umß unter den Tropen vor der Sonne unterwegs sein, wenn man die volle

Morgenfrische recht genießen will, und so trafen uns denn die ersten Sonnenstrahlen dieses wunderschönen wolkenlosen Sonntags bereits im leichten Wagen an, mitten unter den riesigen alten Bennanen, am nördlichen Kuße von Cumbala-Hill. Die indischen Hütten im Schuke dieser Feigenbäume, oft ganz zwischen deren Luftwurzeln versteckt und durch die daraus ent= ftandenen Stämme gestütt, waren der Schauplatz jener origi= nellen häuslichen Scenen, welche den europäischen Ankömmling fo fehr eraöken. Ganze Kamilien faken im Costüme des Varadieses am Wege und verliehen ihrem braunen Vell neuen Glanz durch Einreiben mit Cocosol. Zugleich suchten sich die liebenden Geschwister — oder auch Eltern und Kinder gegenseitig die kleinen langfam kriechenden Insekten ab, welche ihr langes schwarzes Haupthaar bevölkerten; da fie aber als fromme Hindu kein Thier tödten dürfen, seken sie die Gefangenen sorgfältig bei Seite. Andere wandten ein wirksameres Mittel an, indem sie sich das Saupthaar radical ab= rafiren ließen. Biele badeten in kleinen Teichen am Bege, und noch andere dehnten sich behaalich, ehe sie wieder mit dem weißen Schurze sich bekleideten, unter oder auf den Aesten der Bäume aus.

Der Cocos-Palmenwald von Mahim, der erste, den ich betrat, bot uns noch viel mannichfaltigere Bilder. Da klimmen Toddyzapfer mit affenartiger Behendigkeit an den mächtigen hohen Stämmen empor, um den Palmenwein, der Nachts in die oben aufgehängten Gefäße getröpfelt ist, einzusammeln. Auf Seilen, die horizontal zwischen den benachbarten Stämmen ausgespannt sind, klettern sie geschickt von einer Krone zur andern. Andere pflücken unten die gelben Früchte der edlen Bananen ab, und noch andere sind mit der Zurichtung des Frühmahls beschäftigt. Ich aber wurde nicht müde, die prachtvollen Lichtessete zu bewundern, welche der spielende Sonnenglanz auf den breiten zitternden Fliederblättern der edlen Cocos und ihren weißen, annuthig gebogenen

Stämmen hervorbrachte, sowie auf den zarten frischgrünen Riesenblättern der zu ihren Füßen stehenden Banamengruppen. Und dazu nun überall eine Fülle herrlicher Blumen, mit den ringsum spielenden Schmetterlingen wetteisernd durch riesige Größe, durch bunte Farbe, durch selfsame Gestalt und durch aromatischen Geruch! Hie und da erhob sich ein luftiger Busch des zierlichen schlanken Bambusrohres; und allenthalben zerstreut lagen kleine Hitten aus Rohr gebaut und mit Rohr gedeckt. Auf den Begen allerlei Hausthiere, Schweine und Hunde, Hühner und Enten; und zwischen diesen spielend und tanzend die allerliebsten Gestalten der nackten Hindussinder mit ihren großen schwarzen Augen!

Nachdem wir über eine Stunde auf Kreuz- und Duerwegen im Balmenwalde von Mahim umhergeschlendert, ver= suchten wir links nach dem benachbarten Meeresstrand durchzudringen. Allein der schmale, zwischen zwei Mauern ein= geschlossene Pfad endigte in einer großen Pfütze. Gerade zur rechten Zeit kam uns von der anderen Seite ein zweiräderiger Ochsenkarren (Bullock cart) entgegen; wir erkletterten dieses fanbere Gefährt in fehr heiterer Stimmung und ließen uns von dem leitenden Sinduiunaling durch die Pfütze hinüber fahren, wären aber beinahe in dem tiefen Schlamm derfelben stecken geblieben! Glücklich hinüber, gelangten wir bald an den sandigen Meeresstrand, der hier in weiter Ausdehnung mit dem schönften Cocoswalde gefäumt ift. Hier begegneten wir stattlichen Gruppen des merkwürdigen Pandanus, jener sonderbaren Schrauben-Palme, beren gebogener Stamm fich oben armleuchterartig gabelt, an jedem Uft ein agavenartiges Blätterbüschel mit schraubenförmiger Drehung tragend, wäh= rend er unten auf einem Büschel von Luftwurzeln, wie auf hohen Stelzen steht. Zwischen den Aesten waren allent= halben mächtige Spinnennetze ausgespannt, bewohnt von einer prächtig gezeichneten Riefenspinne, beren dicker Leib 6 cm, beren dünne Beine 10 cm lang sind. Die ungeheuerliche Bestie

ließ sich ziemlich leicht fangen und fand in meinem Spiritusglase ihr Ende. Die dicken Fäden ihres Gespinnstes, das über
einen Meter Durchmesser zeigte, überraschten uns durch ihre Festigseit, sast derzenigen eines Zwirnsadens gleich. Während wir unten mit dieser aufregenden Spinnenjagd beschäftigt waren, erhob sich oben aus den Palmenkronen ein kreischender Schwarm grüner Papageien, der ersten, die ich wild erblickte.

Eine Reihe anderer zoologischer Neberraschungen wartete meiner am fandigen Strande von Mahim, welcher gerade durch die tiefe Ebbe in ziemlich weiter Ausdehnung entblößt war. Da lagen ausgeworfene Rieseneremplare einer prächtigen blauen Meduse (einer Crambessa) von mehr als einem Fuß Durchmesser; daneben sonderbare Zgelfische (Diodon) mit stacheliger Haut und großem aufgeblasenen Rehlfack. Im Seefande selbst fand sich eine große Anzahl verschiedener Muscheln und Schnecken, lauter charafteristisch indische Formen, die ich bis= her nur in zoologischen Museen erblickt; ferner große Röhren= würmer, verschiedene Kruftenthiere (darunter schnellfüßige Sandkrabben, die sich im Sande Löcher graben), sowie viele Reste von großen Fischsteletten, untermischt mit Schädeln und anderen Skelettheilen des Menschen. Lettere gehörten Sindu's niederster Kasten an, deren Leichen nicht verbrannt, sondern einfach im Seefande verscharrt werden. Meine Umhängetasche war mit diesen und anderen zoologischen Schätzen überfüllt, als wir endlich gegen Mittag nach Hause zurückkehrten.

Einer der interessantesten Punkte von Bombay war für mich das heilige Brahminendorf Walkeschwar, nur wenige Minuten vom Bungalow meiner lieben Gaskfreunde entsernt, zwischen diesem und dem Gouverneurshause auf Malabar- Point gelegen. Ich besuchte dieses merkwürdige Dorf zu wiederholten Masen und zu verschiedenen Tageszeiten, und wurde stets durch eine Fülle origineller und mannigfaltiger

Bilder aus dem Leben der höchsten Hindu-Kasten überrascht: denn nur folde, nur echte Brahminen bewohnen diesen heiligen Ort, und fein unreiner Hindu niederer Kafte darf denselben durch seine Gegenwart entweihen. Den Mittelpunkt desselben bildet hier, wie an ähnlichen, hie und da in der schwarzen Stadt gerftreuten heiligen Orten ein vierectiger Teich, deffen Ufer geradlinige Treppenreihen fäumen. Diese sind eingefaßt von zahlreichen kleinen Tempeln und Capellen, zwischen welchen enge Gaffen zum Waffer hinabführen. Die Tempel zeichnen fich aus durch charafteristische weiße Thürme, theils von Ge= ftalt einer Bischofsmütze, theils von der eines breiten und niedrigen Obelisken. Das Innere der Tempel, gleich den da= zwischen zerstreuten Hütten nach ber Straße geöffnet, zeigt einen einfachen Raum, in dessen Mitte (oder auch in einem besonderen Vorhofe unter einer Säulenhalle) ein heiliger Stier liegt. Andere Gegenstände der Verehrung, gleich den Stieren mit Blumen geschmückt, sind merkwürdige steinerne Symbole der Fruchtbarkeit, zum Theil von obscönster und grotesker Form. Solche sind auch an vielen Stellen der Wege innerund außerhalb der Stadt zerstreut, mit rother Farbe bemalt. Sie werden namentlich von finderlosen Cheleuten besucht und ihre rothen Theile werden mit Goldpapierchen beklebt, auch mit duftenden Blumen bedeckt, in der Hoffnung, durch diese Ovfersvenden mit Kindern aesegnet zu werden.

Bor den Stusen der Tempel und auf den Treppen des heiligen Teiches hocken oder bewegen sich heilige Büßer in den verschiedenstenund sonderbarsten Geberden und Andachtsübungen. Die meisten dieser Fakire sind geriebene Betrüger, welche dem Dolce far niente auf Kosten ihrer frommen und wohlthätigen Glanbensgenossen sich hingeben. Ihr nackter Körper ist mit Asche und Del beschmiert, die langen Haare in wirre Zöpfe geslochten, die niemals gereinigt werden und eine besondere Species des "Beichselzopfes" repräsentiren, meist ein reich besvölkerter zoologischer Garten. Das einzige Verdienst der meisten

Fakire besteht darin, daß sie irgend ein Glied ihres Körpers verstümmeln. Der Eine hat seit vielen Jahren seine Fauft frampfhaft geschlossen, so daß die Fingernägel tief in das Wleisch der Hohlhand eingewachsen sind; ein Anderer hat den emporgestreckten Urm in senkrechter Stellung so lange erhalten. bis derselbe alle Beweglichkeit und Empfindlichkeit verlor, so daß er nun gleich einem dürren Afte vertrocknet und atrophisch über das Haupt emporragt; ein Dritter hat sich die verschie= densten Wunden beigebracht und durch Ginstreuen von Afche in langer Eiterung erhalten, so daß sein Gesicht und Leib auf das Scheußlichste entstellt ist 20. Bekanntlich gibt es keine Thorheit und feine Verrücktheit, zu der nicht religiöse Wahnporstellungen den Menschen bringen können, besonders wenn fie mit den üblichen Betrügereien der Priefterschaft Sand in Sand gehen; aber wenige Religionsformen dürften es in diefer Beziehung zu folchen ertremen Ausgeburten bringen, wie der Brahma-Cultus.

Während ich ftundenlang im Brahminen = Dorfe Walke= schwar verweilte und unter dem dichten Schatten eines heiligen Bennanenbaums am Ufer des Teiches faß, um diese sellsamen Eindrücke in meinem Skizzenbuche festzuhalten, hatte ich genügende Muße, das sonderbare Leben und Treiben dieser pri= vilegirten Faullenzerkaste zu ftudiren. Die Hauptbeschäftigung Dieser edlen Brahminen, die eigentlich als echte "Bettelmönche" von den reichlichen Spenden der abergläubischen und opfer= willigen Hindu's niederer Rafte leben, besteht in füßem Nichts= thun, in philosophischer Betrachtung der Welt mit ihrer Narrheit; nur zeitweilig wird dasselbe durch äußerliche Religions= übungen unterbrochen, unter denen wiederholte Waschungen jedenfalls noch die zweckmäßigsten sind; fast ununterbrochen war der heilige Teich von Badenden beiderlei Geschlechts besucht. Vielen Spaß hatte ich mit der munteren, jede Kleidung verschmähenden Jugend, die in Scharen meiner Aquarellarbeit zuschaute und darüber ihre luftigen Glossen machte. Besonderes Vergnügen schien ihr die Carricatur eines heulenden, sich ganz verrückt geberdenden Fakirs im Teiche zu machen; wie denn überhaupt diese Hindu-Jungen noch nicht von der Orthodoxie der Alten angesteckt erschienen.

Andere interessante Bilder in Walkeschwar lieferte mir eine Brahminenschule; der alte graue Schulmeister schien ebenfalls den Ernst des Lebens mehr von der heiteren Seite zu nehmen und war offenbar sehr erfreut, als ich mich ihm panto= mimisch als Collegen zu erkennen gab. Dicht neben diesem Tempel der Weisheit hatte ich auch Gelegenheit, Etwas von der praktischen Medicin der Hindu zu sehen; eine Entbindung unter erschwerenden Umständen wurde mit den sonderbarsten Instrumenten auf offener Straße ausgeführt; ein Sindu-Conftabler oder "Police-Man" hielt dabei die versammelten Zu= schauer in Ordnung und erklärte mir sehr gefällig die Bedentung des Actes. Daneben war ein anderer Hindu-Doctor beschäftigt, aus einem armen Rheumatismuskranken den Teufel durch Kneten und Pressen auszutreiben. In diesen Fächern, wie überhaupt in der Thierquälerei, leisten die frommen Hindu wirklich Großes, während fie gleichzeitig fich fehr hüten, irgend ein Wesen, sei es auch das kleinste oder schädlichste Infect, wirklich umzubringen.

Schon am Tage nach meiner Ankunft in Bomban, am 9. November, hatte ich Gelegenheit, an einer Excursion nach der berühmten Insel Elephanta Theil zu. nehmen, auf welcher sich die vollendetsten und figurenreichsten unter den zahlreichen indischen Höhlentempeln befinden. Da diese brahminischen Tempel durch zahlreiche Abbildungen und Beschreibungen allebefannt sind, will ich mich auf das kurze Geständniß beschränken, daß sie meinen hochgespannten Erwartungen nicht entsprachen; ich hatte mir den Eindruck weit großartiger und imposanter vorgestellt. Von wirklicher Schönheit ist ohnehin dei den verschnörfelten und frahenhaften Sculpturen der Inder nicht die Rede; die häßlichen und widernatürlichen Berbins

dungen von Menschen- und Thierleibern, die Gottheiten mit drei Köpfen (Trimurti), ferner die verzerrten Frakengesichter. die Leiber mit mehreren Reihen von Brüften, mit 8 Armen und Beinen zc. find mir höchlich zuwider, und ich gehöre zu jenen wenigen Retzern, die auch hier das Urtheil unseres Altmeisters Goethe von den "verrückten Elephanten- und Frakentempeln" zutreffend finden. Immerhin find die Felsentempel von Gle= phanta durch die forafältige Sculptur der Einzelheiten und durch die Art und Weise, wie der ganze Tempelraum mit seinen drei Säulenhallen und den zahlreichen Figuren aus dem lebendigen schwarzen und sehr festen Gestein des Trapp= Gebirges ausgemeißelt ist, sehr merkwürdig, und die Lage des Tempels auf dem steilen Westabhange der schön bewachsenen Insel ist so herrlich, der Blick auf den Hafen von Bomban so großartig, daß sich Jeder durch diese Excursion reichtich belohnt fühlen wird. Wir machten dieselbe vom Apollo-Bunder aus mit einer kleinen Dampfbarkasse (Steam-Lounch). Ueberfahrt dauert nur eine aute Stunde und bietet eine Reihe hübscher Hafenbilder; indische Schiffe und Boote aller Größen und Formen konnte ich hier in der Nähe sehen. Sehr schon ift dabei der Blick auf das hohe Tafelland, die Bhor=Chats von Dekkan, sowie auf das palmenreiche Vorland an dessen Tuße, auf das Konkan, zwischen welchem und der Insel Bomban die kleine Insel Elephanta gelegen ist. Durch prächtig rothe Färbung der nackten Felsen zeichnet sich die benachbarte größere Infel Tromban aus.

In anderer Hinsicht bot mir die Ercursion nach Elephanta das allergrößte Interesse und wird mir immer unsvergeßlich bleiben. Denn dieser Tag, der 9. November, war der erste, an welchem ich die tropische Flora ihr Bunderwerkstei und ungekünstelt entsalten sah. Allerdings hatte ich schon den vorhergehenden Nachmittag, meinen ersten in Indien, dazu benutzt, um mit dem Tramway nordwärts durch die schwarze Stadt nach Bictoria Garden zu sahren. Das ist ein hüb-

sarten. Zwar kann er sich nach Reichthum und Anlage nicht mit anderen botanischen Gärten Indiens messen; indessen sah der schönsten und großartigsten Tropengewächse von Angesicht: insebesondere die Handtschen Ber indischen Palmen und Bambesondere die Handtschen ber indischen Palmen und Bambusen, Bananen und Pandanus, Brotfrucht und Papaya, Lotos und Pistia zc. Wie sehr mich aber auch dieser schöne Victoriapark am ersten Abend in Bombay entzückte, zumal er durch das prachtvolle Beleuchtungsspiel eines glühenden Sonnenuntergangs verklärt wurde, so war doch meine Freude noch ungleich größer und lebhafter, als ich am solgenden Nachmittag auf Elephanta die bedeutendsten Charakterpslanzen Indiens wild in ihrem freien Naturzustande erblickte, in jener Ueberfülle der Ueppisseit, die keinen Gartenzwang duldet.

Da bekleiden rankende Schlinavflanzen und kletternde Farne die riesigen Tiekstämme: da bengen die edelsten Cocos= Palmen ihren schlanken gebogenen Stamm mit der herrlichen alikernden Fiederkrone über den Strand des Meeres, der mit Pandanusbufchen gefäumt und mit einer, im Waffer wurzeln= den, Manaroven=Mauer befestigt ist. Da ranken mächtige Schmaroberfeigen und Winden, und andere, mit großen bunten Blumen ausgestattete Kletterpflanzen an den ferzengeraden schwarzen Stämmen der gewaltigen Balmpra-Balmen empor. und selbst ihre stolze Krone von handförmigen Fächerblättern ist mit Blumen befränzt. Und dort erheben sich uralte Brachteremplare vom heiligen indischen Keigenbaum, von der Bennane; unten löst sich ihr mächtiger Hauptstamm in ein förmliches Netwerk gewaltiger Burzeln auf, während oben aus dem dichten dunkelgrünen Laubwerke dicke Riesenäste eine Schar von Luftwurzeln herabsenken; von letteren erreichen viele wieder den Boden und bilden wurzelschlagend neue Stämme zur Stütze der alten mütterlichen Krone. Und dort, siehe dort, da erstickt ein gewaltiger Würger (eine parasitische

Feigenart), mit dem Netwerk seiner verflochtenen Stammafte die edle Palme, die er gah umklammert halt — und wenige Schritte weiter da steht ein Bruder Dieses Bürgers mit todtem, einen enlindrischen Sohlraum umschließenden Gitter= stamme, ohne Blätter; erft war die erwürgte Palme gestorben und vermodert, und dann hatte den graufamen Mörder basfelbe Schickfal erreicht. Dazwischen bildet das zierliche Bambusrohr große Riesenbouquets, breiten prächtige Bananen und Streligien ihre frischgrünen garten Blätter aus, entfalten herrliche bunte und große Blumen ihre duftenden Relche, bilden zartaefiederte Acacien weit ausgedehnte Schirmdächer, verflechten fich stachelige cactusähnliche Euphorbien zu dichten Hecken. So fah ich hier zum ersten Male auf Elephanta in greifbarer Wirklichkeit eine Fülle der merkwürdigsten und schönsten Gestalten der tropischen Flora, von denen ich seit 30 Jahren gelesen und geträumt hatte. Und dazwischen gaufelten in der sonnen= alühenden Luft Taufende der schönsten und buntesten Schmetter= linge, schwirrten durch das Gebüsch große goldglänzende Brachtfäfer, huschten durch das Laub Hunderte von behenden Eidechsen und Schlangen, flogen von Stamm zu Stamm lärmende Scharen prachtgefiederter Vögel — lauter neue, nie lebend gesehene Formen, und mir doch großentheils seit Langem alte Bekannte. Wie ein Kind haschte ich nach all den herrlichen Siebensachen und legte meine hand auf die Stämme der Palmen und Bambusen, um mich zu überzeugen, daß nicht Alles nur ein schöner Märchentraum sei! Und so fuhr ich traumbefangen bei der wunderherrlichsten Abendbeleuchtung von Elephanta nach Bomban zurück und sah in der schlaflosen Racht, der zweiten in Indien, Tausende der prächtigften Bilder an meinem Auge auf's Neue vorüber ziehen.

Leider gestattete die kurze, rasch versließende Woche in Bomban nur einen einzigen größeren Ausflug auf das indische Festland; dieser war aber sehr interessant und gabmir eine recht gute Vorstellung von der Natur des berühmten Hochlandes von Dekkan. Auf den guten Nath eines freundslichen Landsmanns, Herrn Tintner (dem ich für viele andere Gefälligkeiten bei dieser Gelegenheit herzlich danke), wählte ich unter den verschiedenen, im Zeitraume von zwei Tagen außführbaren Excursionen diesenige nach Lanaulie und zu den Velsentempeln von Carli. In Gesellschaft des Graßen Huspinady, des Neisegesährten vom "Helios", verließ ich Vombay am Mittag des 11. November. Das herrlichste Wetter besgünstigte diesen Ausslug wie meinen ganzen Aufenthalt in Bombay; nur war es etwas zu heiß: Mittags im Schatten bis 30°R, meistens am Tage zwischen 22 und 26°R; auch die Nächte waren sehr heiß und einmal hatten wir noch um Mitternacht 25°R.!

Die Eisenbahnfahrt nach Lanaulie (die erste Strecke der großen Bahn von Bomban nach Madras) dauerte 5 Stunden und entlocte uns neben vielem Schweiße manchen Seufzer über die stechende Sonnenaluth: und doch waren die Waggons erster Classe, die wir benutzten, überaus begnem und boten die raffinirtesten Schutzmittel gegen die Tropensonne: doppeltes, feitlich weit vorspringendes Dach, Jalousien und grüne Scheiben an den Fenstern, innen und außen Vorhänge, begueme und fühle Lederpolster, sinnreiche Einrichtungen für reichliche Bentilation, und was das angenehmste war. — kleine Bade= cabinette mit gefühltem Wasser, in denen ich mehrmals während der heißen Fahrt ein erquickendes Bad nahm. Jeder Waggon erster Classe enthält nur zwei geräumige Salons und in jedem Salon dürfen nicht mehr als 6 Paffagiere sitzen, während man bei uns die dreifache oder mindestens doppelte Bahl darin zusammenpferchen würde. Rur drei Bänke sind in jedem Salon (zwei der Länge, eine der Onere nach); bei Racht wird über jeder Bank noch eine zweite, 4 Kuß entfernt, aufgeschlagen; und so erhält man 6 Betten. weit geräumiger und bequemer, als die Betten in Dampf=

schiffscabinen. Dabei kann man bequem in dem kleinen Salon seinen Koffer unterbringen und auspacken, promeniren und nach beiden Seiten durch die zahlreichen Fenster die Aussicht auf die vorübereilende Landschaft genießen.

Diese Aussicht war für mich höchst anziehend und ich fammelte während der kurzen fünfskündigen Kahrt eine Reihe interessanter indischer Bilder in meinem Skizzenbuche. nächst führt die Eisenbahn durch einen großen Theil der Stadt Bomban felbst hindurch, an Byculla, Parell und Safsoon vorbei, dann auf einer Brücke über einen schmalen Meeresarm nach der Insel Salsette und von dieser über einen zweiten Meeresarm nach dem Festlande von Vorder-Indien Anfänglich zieht fich hier die Bahn ganz flach mehrere Stunden lang durch das ebene und niedere Kuften= land, das Ronkan. Zahlreiche Dörfer, aus elenden Rohrhütten zusammengesett, und einzelne kleine Städtchen von unbedeutendem Umfang geben uns eine Sdee von der Mahratten-Bevölkerung dieser Gegend. Die ausgedehnte Ebene ist während der Regenzeit (von Juni bis September) mit dem üppigsten hohen Grase bedeckt, zum großen Theil auch gut cultivirt mit Reis, Mais 2c. Sett war die Begetation seit mehr als einem Monat völlig verbrannt und die weiten Grasflächen strohgelb. Nur die zahlreichen immerarünen Oflanzen erhielten fich frisch. die Bananengebüsche und Feigenbäume rings um die Hütten, und vor Allem der wichtigste Schatz dieser Konkan-Flora, die herrliche Palmpra=Palme (Borassus flabelliformis). Tau= sende oder vielmehr Millionen von Stämmen dieser edlen Fächerpalme mit dem kerzengeraden schwarzen Stamme sind allenthalben sichtbar, bald einzeln, bald in Gruppen, und geben dem ganzen flachen Rüstenlande seine charafteristische Physicanomie. Gleich der Cocos= und Dattel=Palme ist auch die indische Kalmpra-Ralme einer der nützlichsten Bäume; fast jeder Theil derfelben dient für einen oder mehrere häusliche oder technische Zwecke. Besonders schön erscheinen die Gruppen

dieser Palme an den Usern der zahlreichen schilsbekränzten Teiche, an denen wir vorübersuhren; dazu als malerischer Bordergrund die nackten braunen Eingeborenen mit ihren zweiräderigen Ochsenkarren, badende Büffel und zusammensgewürfelte Rohrhütten; im Hintergrunde darüber die malerischen Formen der Bhor-Ghats, der zackigen Felsenwände, die den steilen, 2000 Fuß hohen Absturz des mächtigen Tafelslandes von Dekkan bilden.

Auf der Station Kuriut, hinter Noreb, waren wir am Kuße des Gebirges angelangt und die leichte Locomotive, die uns bisher geführt hatte, wurde jetzt mit einer schweren Ge= biraslocomotive vertauscht. Die Steigung der Bahn wird bald fehr bedeutend (1:37); sie erhebt sich in wenigen Stunden Kahrzeit über 2000 Kuß. Zahlreiche Tunnels und Biaducte, sowie scharfe Biegungen der Bahn an steilen Kels= wänden vorbei erinnern an unsere malerischen Alpenbahnen, Semmering und Breuner (Die stärkste Steigung auf letzterer beträat nur 1:40). Die umgebende Landschaft nimmt als= bald einen ganz anderen Charafter an. Die Balmen, die in jo großer Masse das Unterland (Konkan) schmückten, verschwinden schon beim Beginn der Steigung völlig; mächtige, bald fäulenförmige, bald aftreiche Waldbäume treten an ihre Stelle, darunter Die stolzen Tiekbäume, sowie Wollbäume mit fehr großen Blättern. Der steile Abfall des tafelförmigen Hochlandes (Deffan), der zum Theil treppenartig oder terraffenförmig abgestuft ift, wird vielfach von tiefen Wasserschluchten eingeschnitten und diese Abgründe, mit dichtem Waldgebüsch ausgekleidet, geben dem Gebiraslande einen europäischen Charafter. Ganz eigenthümlich aber, und in ähnlicher Form von keinem europäischen Gebirge mir bekannt, ist die Gestaltung der mächtigen Telsenmassen dieser Bhor=Ghats. Gie er= scheinen bald als ungeheure, fast senkrecht aufsteigende schwarze Mauern von mehr als tausend Tuß Höhe, bald als breite und flache Takelberge mit horizontal abgeschnittenen Kuppen,

bald als zerklüftete Wände, deren thurms und castellartige Aussige aus der Entsernung täuschend eine gewaltige Festung mit vielen Thürmen und Zinnen vorspiegeln. Obgleich die plutonischen Gebirgsmassen der Bhor-Ghats (größtentheils schwärzlicher Trapp und basaltartiger Spenit) von dem geschichteten Quadersandstein unserer "fächsischen Schweiz" völlig verschieden sind, so bleibt die äußere Gestalt der isolirten Taselberge doch oft auffallend ähnlich.

Wie uns der Anblick des schluchtenreichen Waldgebirges, ohne alle Zuthaten tropischer Vegetationspracht, plötzlich vom 19. nach dem 53. Breitengrade versetzte, so erschien auch die Luft, die wir athmeten, mit einem Male gänzlich verändert. Un die Stelle der drückenden Sitze trat luftige Rühle und mit Wonne sogen wir die kräftige frische Bergluft ein — eine Wohlthat des gemäßigten Klima, welche man erst dann voll schätzen lernt, wenn man sie unter dem erschlaffenden Ginflusse der Tropensonne schmerzlich vermißt. Je höher wir hinauf kamen, desto heimathlicher wurde es uns zu Muthe. Doch erfuhr diese Musion einige Störung durch die Mittheilung, daß in der tiefen wasserreichen Waldschlucht, an der wir eben vorbeifuhren, vor zwei Jahren ein englischer Capitan durch einen Tiger getödtet worden sei. Sier stürzten aus beträcht= licher Höhe zwei Wafferfälle herab. Während der Regenzeit find diese überaus zahlreich; jest waren sie größtentheils verfiegt und gelbes dünnes Gras bedeckte die Flächen, die nicht mit Bäumen oder nicht mit "Dichungle"-Dickicht besetzt waren.

Rurz vor Lanaulie passirten wir die Station Matheran, eine beliebte Sommerfrische der wohlhabenden Bewohner von Bombay. Mehrere schöne Aussichtspunkte in dessen nächster Umgebung gewähren einerseits wilde und romantische Einblicke in die umgebenden Waldschluchten, andererseits weite und umfassende Ausblicke über das flache Küstenland und das Meer, dis nach Bombay hin. Eine besonders auffallende Velsenson in der Nähe der vorhergehenden "Reversion-Station"

führt den Namen Dukes Nose (Herzogs-Nase, Wellington zu Ehren!). Es war bereits völlig dunkel geworden, als wir um 7 Uhr in einer Meereshöhe von 2100 Fuß an unserem Ziele Lanaulie anlangten und in dem kleinen Hôtel eines Parsi recht leidliche Unterkunft fanden.

Der folgende Morgen war für eine Excursion nach den berühmten Carlie-Caves bestimmt, den buddhistischen Grotten=Tempeln, welche alle anderen an bedeutendem Umfang und Reichthum der Sculptur übertreffen follen. Wir hatten für 5 Uhr Ponies bestellt, welche uns bis in die Rähe der Grotten und ein Stück bergauf tragen follten. Als wir aber die Berapferde besteigen wollten, erschien statt deren eine statt= liche Rutsche mit zwei Pferden, deren Lieferung dem schlauen Wirthe vortheilhafter erschien. Wohl oder übel mußten wir uns in die Kutsche setzen, die uns nur eine halbe Stunde weit auf autem Kahrweg weiter brachte. Dann mußten wir auß= fteigen und über eine Stunde weit über Wiesen und Felder hinwegmarfdiren. Schließlich ging es noch eine halbe Stunde steil bergauf zu den Grotten. Diese liegen in halber Söhe am westlichen Abhange eines Tradintberges, der sich noch mehr als tausend Juß über das Plateau von Lanaulie erhebt. Letzteres liegt bereits auf der Höhe des Tafellandes von Dekkan.

Die buddhiftischen Höhlentempel von Carlie sind weit größer und älter, als die brahmanischen Tempelgrotten von Elephanta; auch sind die Sculpturen einfacher und weniger schnörfelhaft, die Figuren der Menschen und Thiere natürslicher. Sie gelten als die vollendetsten Bauwerke ihrer Art. Gleich den Tempeln von Elephanta und vielen ähnlichen in Indien sind auch diesenigen von Carlie durch Aushöhlung aus dem Felsen des Gebirges selbst herausgeschnitten, ebenso wie die Sculpturen von Menschen und Thieren, welche in großer Jahl die Wände zieren. Der stattliche Hauptraum des Tschaitna-Tempels von Carlie, ein riesiges Tonnengewölbe, wird durch zwei Säulenreihen in ein breites Hauptschiff und zwei

schmale Rebenschiffe getheilt. Die zahlreichen Figuren von männlichen und weiblichen Geftalten, von Elephanten, Löwen 2c., fowie die Säulen und Thurpfosten, sind sehr funftreich aus dem harten schwarzen Trapp-Felsen ausgemeißelt und glatt poliert; sie sollen durch sorafältige und ästhetische Ausführung diejenigen der meisten anderen indischen Tempel übertreffen. Oberhalb des Haupttempels und zu beiden Seiten desselben, (- in 777 Meter Meereshohe -) find kleine Räume-aus= gemeißelt, aus denen wir große Schwärme von Fledermäusen aufscheuchten. Un dem Eingange zu den Tempelgrotten stehen außen ein paar kleinere Tempel, von herrlichen heiligen Feigenbäumen überschattet; einige buddhistische Priester, Die hier ihr Leben zubringen, bettelten um Almosen. Während sie zum Danke dafür ein Gebet hinmurmelten, ertönte oben von der Höhe der Felsen lautes Geschrei, und als wir hin= blickten, sprangen in eiligen Sätzen mehrere große schwarze Affen (Wanderuh's) davon. Es waren dies die ersten Affen, die ich in wildem Naturzustande erblickte; im Vergleiche zu den schumtzigen und nackten Bettelmönchen zu unseren Füßen erschienen sie mir als deren Vorfahren recht verehrungswürdig.

Der Blick von der Pforte der Carlie-Tempel, noch besser von den vorspringenden Felsen oberhalb derselben, auf welche wir den Affen nachsteterten, umsaßt das Plateau von Lanaulie. Dasselbe erstreckt sich in gleichmäßiger Sene ziemlich weit gegen Puna hin, und ist rings eingeschlossen von einem Kranze niederer, größtentheils kahler Higel. Hier beginnt das mächtige Taselland von Deskan, das den größten Theil der vorderindischen Halbinsel einnimmt und sich gegen Osten, gegen die Coromandelküste allmälig herabsenkt, während es nach Westen, gegen das Konkan und die Malabarküste, größtentheils steil abfällt. Sehr befriedigt von dieser Excursion, welche uns in einen der interessantelten Theile desselben führte, verließen wir Lanaulie am Mittag des 12. November und waren schon vor Sonnenunteraana wieder in Bomban.

## III. IV.

Colombo und Whist: Bungalo.



## III. Cofombo.

Am 21. November 1881, in der strahlenden Lichtfülle eines wolfenlosen Tropenmorgens, betrat ich den Boden der immergrünen Wunderinsel Cenlon, auf der ich vier der lehr= und genußreichsten Monate meines Lebens zubringen sollte. Der öfterreichische Lloyd-Dampfer "Helioß", der uns in fünf Tagen von Bomban beim schönsten Wetter auf spiegelalatter See nach Censon hinübergeführt hatte, war schon nach Mitter= nacht in Sicht der Insel. Beim ersten Morgengrauen war ich auf Deck, um das ersehnte Endziel meiner Reise, das "ae= lobte Land" meiner Naturforscherwünsche, sobald als möglich in Augenschein zu nehmen. Da erhob sich im Osten vor uns über dem dunkeln Spiegel des indischen Oceans ein schmaler Streifen, in der Mitte ein wenig verdickt und mit einer vorfpringenden Spike versehen. Die kurze trovische Morgen= dämmerung wich rasch dem anbrechenden Tageslichte und nun entpuppte sich jener schmale Streifen als ein langgedehnter Rüstensaum von Cocoswäldern an der nahen Westküste von Cenlon, seine mittlere Verdickung aber als die Berakette des centralen Hochlandes, aus welcher der kegelförmige Adams= Vif. die weltberühmte und sagenumwebte Hauptspike der Insel, bedeutungsvoll hervorragte. Völlig klar und scharf gezeichnet hoben sich die Umrisse dieser dunkelblauen Bergmassen an dem hellen wolfenlosen Morgenhimmel ab; als die glübende

78 Colombo.

Rugel der aufgehenden Sonne über denselben empor tauchte, konnten wir auch eine Kette von niedrigen Vorbergen erkennen, welche sie vom Küstensaum trennte. Die weißen Stänume der Cocospalmenan letzterem ließen sich bald deutlich unterscheiden, und als wir uns mehr näherten, wurden auch die einzelnen Theile der Hauptstadt Colombo sichtbar, gerade vor uns das Fort mit dem Hasen, zur Rechten (südlich) die Vorstadt Kolpetty, zur Linken (nördlich) die "schwarze Stadt", Pettah. Ich begrüßte es als ein gutes Omen sür das glückliche Gelingen meiner Reise, daß gleich der erste Andlick der ersehnten Insel von strahlender Heiterkeit des wolkenlosen Hinmels und völliger Klarheit der reinen balsamischen Morgenlust des günstigt war, — um so mehr, als gewöhnlich nähere oder fernere Wolkenschleier schon am frühen Morgen das Gebirgseland ganz oder theilweise verhüllen.

Das erste Boot, welches sich unserem Dampfer näherte, brachte uns den Lootsen an Bord, der uns in den Hafen führte: es war gleich den zahlreichen anderen, bald erscheinenden Booten von jener höchst sonderbaren Form, die in der füd= asiatischen Inselwelt weit verbreitet, in Censon, ihrem west= lichen Ausläufer, aber besonders eigenthümlich entwickelt ist: ein ausgehöhlter Baumstamm von ungefähr 20 Kuß Länge: durch aufgebundene senkrechte seitliche Bretter sind seine beiden Seitenwände auf 3 Fuß erhöht, aber die Breite zwischen diesen beträgt kaum 11/2 Fuß, so daß keine erwachsene Person darin sitzen kann, ohne beide Beine hinter einander zu stellen. Von einer Seite des Bootes gehen rechtwinkelig zwei ge= frümmte parallele Balken oder Bambusstäbe ab, welche an ihrem Ende durch einen dickeren (dem Canoe parallelen) Stamm verbunden find. Dieser "Dutrigger" oder "Ausleger" schwimmt flach auf dem Wasserspiegel und verleiht dem schmalen und gebrechlichen Fahrzeug einen hohen Grad von Sicherheit. Da ich später diese wunderlichen Kähne für meine zoologischen Er= cursionen ausschließlich benutzte, werde ich noch Gelegenheit

genug finden, ihre Licht= und Schattenseiten zu würdigen. Hente, bei der Ankunft in Ceylon, erregten sie vorzugsweise durch ihre malerische Form mein Interesse, um so mehr, als die darin besindliche singhalesische Bemannung nicht minder eigenthümlich und originell erschien, als die Boote selbst.

Bald war unfer Schiff jett im Hafen und bedeckte sich mit Singhalesen, welche Früchte, Fische und andere Lebens= mittel, sowie verschiedene kleine Industrieproducte zum Ber= taufe brachten. Die Meisten sind nackte, braune Gestalten, deren einziges Kleidungsstück aus dem "Combon" oder "Sarong" besteht, einem rothen Stück Bannwollenzeug, welches aleich einer breiten Schurze unter dem Gürtel festgebunden wird und die Beine größtentheils verhüllt. Andere -- insbesondere die rudernden Bootsleute — beanisgen sich statt dessen mit einem einfachen Schurz, gleich einer schmalen Schwimmhose. Alle aber tragen ihr langes, schwarzes Haar sorafältig frisirt, und meistens in einem starken Bopf aufgewickelt, welcher durch einen breiten Schildpatt-Kamm am Hinterhaupte befestigt wird; sie erhalten hierdurch ein auffallend weibisches Aussehen, um so mehr, als ihr Körperbau zierlich und schwächlich ist, besonders Sände und Füße klein und die Gesichtszüge weichlich. Weit fräftiger und männlicher erscheinen dagegen die nackten schwarzen Tamils, welche Rohlenboote herbeirndern. Gar fehr verschieden von Beiden find wiederum einige Indo-Araber oder "Mohren" (Moormen), stattliche Gestalten in langem weißen Raftan und weißen Pumphosen, das braune langbärtige Haupt mit einem hohen gelben Turban bedeckt. Sie bringen Edelsteine, Muscheln, Silber-Arbeiten und Schmucksachen zum Verkaufe an Bord, während die Singhalesen theils Cocosnüsse, Bananen, Ananas. Fische und Krebse, theils die charafteristischen Producte ihrer nationalen Industrie feil bieten: Elephanten und Buddha= Bilder aus Elfenbein oder Ebenholz geschnitt; Körbchen und Matten, aus Binsen und Palmfasern geflochten, Rästchen und

80 Colombo.

Stöcke aus verschiedenen Holzarten u. s. w. Die Preise, welche die Eingeborenen für diese Handelsartisel fordern, betragen in der Regel das Dreisache oder Viersache, oft aber auch das Zehnsache ihres wahren Werthes; und einer unserer Reisegefährten kauste um eine Rupie (einen Gulden) einen schönen Edelstein, für welchen der Versäuser unmittelbar vorher acht Pfund Sterling (= 80 Rupien!) gefordert hatte; natürlich war dieses fostbare Kleinod, gleich den meisten anderen "Edelsteinen" der "Rubin-Insel" nichts Anderes als ein europäisches Kunstproduct aus geschliffenem bunten Glase! Solche werden jetzt alljährlich massenweis importirt!

Während dieses unterhaltenden Schausvieles, welches sich schon in erster Morgenfrühe auf unserem Schiffe entwickelte, erschien das Boot des österreichischen Llond und brachte den dortigen Agenten desselben, Herrn Stipperger, an Bord des "Helios". Ich war an diesen Herrn sowohl von der Direction des Llond, als auch von mehreren Freunden in Triest und Bomban speciell empfohlen und wurde von ihm auf das Allerfreundlichste empfangen. Er lud mich zunächst ein, die ersten Wochen bei ihm zu wohnen, und that auch fernerhin mit größter Aufmerksamkeit und zuvorkommendster Sorgfalt Alles, was geeignet war, mir meinen Aufenthalt auf Centon fo angenehm und nutbringend als möglich zu ge= stalten. Ich erfülle nur eine Pflicht der Dankbarkeit, indem ich hier demfelben den herzlichsten Dank für die unermüdliche Freundschaft ausspreche, welche er mir in den vier Monaten meines Aufenthalts auf Centon bewiesen hat. Wenn ich diese furze Zeit nach Kräften auf das Beste ausnuten und wohl mehr darin sehen und genießen, lernen und arbeiten kounte, als mancher andere Reisende in Jahresfrist, so verdanke ich das großentheils meiner "finghalesischen Providenza", wie ich den liebenswürdigen Freund Stipperger scherzweise nannte. Derfelbe (ein geborner Wiener und wenige Jahre jünger als ich) war früher Officier in der öfterreichischen Marine gewesen,

und war dann später nach wechselvollen Schicksalen in die Dienste des österreichischen Lloyd getreten, in denen er bei seiner ausgezeichneten Befähigung und seinen vielseitigen Kenntnissen die gebührende Anerkennung fand. (Leider ist St. vor Kurzem allzufrüh verstorben.)

Nach herzlichem Abschiede von den Schiffsofficieren des "Helios" und von den Reisegefährten, welche mit demselben weiter nach Singapore und Hongkong fuhren, verließ ich das schöne Schiff, das mich von Trieft so sicher und ruhig hierher getragen, und findr in dem Boote des österreichischen Llond als dessen besonderer Schützling ich auch fernerhin auf Centon begünstigt wurde – mit Herrn Stipperger an das Land. Durch die gütige Vermittelung des Letzteren und mit Hilfe der officiellen Empfehlung der englischen Regierung an den Converneur von Censon wurde mir der zollfreie Eingang meines umfangreichen Gepäcks ermöglicht und die unangenehmen Plackereien, welche mit der Definung von sechszehn verschiedenen Kisten und Koffern verbunden find, erspart. Wir bestiegen aleich am Hafen einen Wagen und fuhren in das "Office" oder Geschäfts-Bureau des österreichischen Llond; von dort zu einem ersten Frühftück nach dem Clubhause. Dann verwen= dete ich die ersten Stunden nach der Ankunft, um alsbald einige der nöthigsten Besuche zu machen und mehrere wichtige Empfehlungsschreiben abzugeben, mit welchen der deutsche Conful in Colombo, Herr Freudenberg (derzeit in Deutschland) mich freundlichst versehen hatte.

So verging der Vormittag und ein Theil des Nachmittags, und ich lernte gleich an diesem ersten Tage in Censon unter der gütigen und kenntnißreichen Führung meines ortskundigen Gastfreundes einen großen Theil von der Hauptstadt Colombo und von denjenigen Bewohnern derselben kennen, welche für mich von besonderem persönlichen Interesse waren. Um 5 Uhr Nachmittags waren die ersten Besuche beendigt und ich suhr in Stipperger's leichter zweirädriger Kalesche, von 82 Colombo.

einem schnellen australischen Rappenhengste gezogen, nach seiner Wohnung, "Whist-Bungalow", eine gute Stunde Weges (drei englische Meilen) von der centralen Geschäftsstadt oder dem sogenannten Fort entsernt.

Colombo besteht gleich Bomban und den meisten größe= ren Städten Oftindiens aus einem europäischen Geschäftsviertel. dem centralen "Fort", und aus mehreren Vorstädten, welche letteres umgeben und vorzugsweise der Sitz der eingeborenen Bevölkerung sind. Das Fort von Colombo wurde 1517 von den Portugiesen als ihre wichtigste Factorei auf Censon aegründet und ftart befestigt; sie waren die ersten europäischen Herren der Insel, 1505 auf derselben gelandet und blieben 150 Sahre in deren Besith; ungefähr eben fo lange als die Hollander, durch welche sie verdrängt wurden. Auch unter diesen, wie unter den Engländern, welche 1796 (am 16. Februar) Censon den Hollandern abnahmen, blieb Colombo die Hauptstadt der Insel, obgleich andere Punkte, vor Allem Bunto Galla, in vieler Sinsicht wohl besser sich dazu eigneten. Gerade in den letten Jahren hat die englische Regierung besondere Anstrengungen gemacht, definitiv das Principat von Colombo zu befestigen, und so wird es wohl vorläufig, vielen ungünftigen Bedingungen zum Trot, Capitale bleiben.

Für eine wirkliche Hafenkabt ist die erste Bedingung natürlich ein guter Hafen. Ein solcher sehlt aber Colombo, während Galla ihn besitzt. Freilich kann man jetzt sast an jedem beliebigen Küstenpunkte einen künstlichen Hasen errichten, indem man den slachen Grund des Meerbodens durch Aussbaggern vertiest und an den gefährlichsten, dem Wind und Wellenschlag am meisten ausgesetzten Seiten Steindämme in das Meer hinausbaut, welche als "Wellenbrecher" oder "Breakwater" dienen; es gehört nur viel Geld dazu! So ist der künstliche Hasen von Port-Said an der nördlichen Mündung des Suez-Canals hergestellt. In gleicher Weise hat auch die englische Regierung in den letzten Sahren mit größen Kosten

einen mächtigen Wellenbrecher an der Südseite des kleinen und schlechten Hafens von Colombo erbaut; derselbe springt weit gegen Nordwest in die See vor und schütt den Hafen gegen die wüthenden Angrisse des Südwest-Monsun, während er zugleich seinen Umfang beträchtlich erweitert. Allein es wird stark bezweiselt, ob dieser Wellenbrecher auf die Dauer ohne große beständige Ausgaben sür Reparaturen haltbar ist. Zedenfalls hätte man mit viel weniger Kosten das schöne und große natürliche Hasenbecken von Galla bedeutend verbessern und ganz vorzüglich herstellen können. Die Felsblöcke und Korallenzisse, würden sie dem heutigen Zustande unserer Sprengkunst mit wenig Auswand von Dynamit entsernen lassen.

Zunächst indessen hat jedenfalls in dem Wettstreit zwischen den beiden einzigen Safenstädten der Westküste die alte Sanpt= stadt Colombo den Sieg über das von der Natur begünstigtere Galla davon getragen, obwohl letteres durch Klima, geographische Lage und Umgebung den Vorrang verdiente. Das Klima von Colombo ist ungemein heiß, drückend und er= schlaffend, - eins der heißesten der Erde, während dasjenige von Galla durch den Einfluß frischer Brisen gemildert wird. Anunthige Hügel in der Umgebung von Galla, theils mit den reichsten Culturpflanzungen, theils mit Wald bedeckt, machen den Aufenthalt daselbst sehr angenehm und gesund, während die Umgebung von Colombo gang flach und zum großen Theil mit Sumpfen und stagnirenden Wassern bedeckt ist. Punto-Galla liegt unmittelbar am Seewege zwischen Europa und Indien und war daher bis vor Kurzem die natürliche Haupt= ftation der Schifffahrt für Cenlon. Jest hingegen, wo lettere fich nach der Hauptstadt Colombo gezogen hat, müssen alle Schiffe (da die Straße von Manaar nicht passirbar ist) den Umweg über Colombo hin und zurück machen. Trotzem vollzieht fich unaufhaltsam der Sieg von Colombo, und gerade jest stand Die größte und einflußreichste unter allen Schifffahrts-Gesell=

schaften Indiens, die P. and O.-Company, im Begriffe, ihre Bureaux und Factoreien von Galla nach Colombo überzusiedeln, nachdem bereits die meisten anderen Gesellschaften ihr voran gegangen waren. Die damit verbundenen großen Umwälzungen waren vielsach Gegenstand lebhafter Discussion während meiner Anwesenheit in Genlon.

Das Fort von Colombo lieat an der Südseite der Hafenbucht, auf einem felfigen niedrigen Vorgebirge von geringem Umfange, welches als Landmarke der flachen Westküste ziemlich weit sichtbar ist; dasselbe findet sich bereits von dem alten Geographen Ptolemäus (im zweiten Sahrhunderte nach Chr.) auf seiner verhältnismäßig trefflichen Karte von Cenlon (= "Salike") als Jupiters-Cap ("Jovis Extremum = Dios Acron") verzeichnet. Die Wälle des Forts (von den Hollandern stark befestigt) sind noch heute mit Kanonen armirt und fast rings von Wasser umgeben: auf zwei Drittel ihres Umfangs vom Meere bespült, im letten Drittel (an der Südostseite) von einer breiten Lagune; mehrere Dämme und Brücken durch= schneiden lettere und verbinden das Fort mit dem Festland. Die wenigen engen und kurzen Strafen des Forts, welche fich rechtwinkelig freuzen, find größtentheils mit den Bureaux und Waarenlagern der europäischen Kaufleute, sowie mit einer Anzahl öffentlicher und Regierungsgebäude ausgefüllt. letteren ist das bedeutendste der hübsche Palast des Gouverneurs, Queenshouse genannt, von einem Kranze üppigster tropischer Begetation umgeben, mit weiten Säulenhallen, großen luftigen Sälen und einem ftattlichen Treppenhaus. 3ch betrat diefen schönen Palast schon am Tage nach meiner Unfunft, wo der Gouverneur mein Empfehlungsschreiben von der englischen Regierung in Empfang nahm. Die innere Ausstattung des Palastes ist geschmackvoll und dem orienta= lischen Glanze eines britischen Alleinherrschers der Insel (— denn das ist der Gouverneur thatsächlich! —) angemessen. Zahlreiche indische Diener in bunten phantastischen Uniformen

versehen den Hausdienst, während roth- und golduniformirte englische Soldaten die Wache halten.

Die Straße des Forts, in welcher das öfterreichische Plond-Bureau lieat und welche ich nach meiner Landung zuerft betrat. Chatham-Street ift gleich vielen anderen Straßen von Colombo und Galla, mit schattigen Alleen von schönen Malvenbäumen (Hibiscus) verziert; ihre großen gelben oder rothen Blüthen bedecken in Menge den Boden. Chatham= Street enthält zugleich diejenigen Kaufläden, die für meine Berson in Colombo allein von Interesse waren: Handlungen mit Photographien von Landschaften und Läden mit lebenden Thieren. Da hatte ich denn gleich in der ersten Stunde nach meiner Ankunft auf Cenlon das große Bergnügen, durch die in den Schaufenstern ausgestellten Musterphotographien eine Uebersicht über die schönften Lunkte des wilden Gebirges und des malerischen Küstenlandes, sowie über die erstaunlichsten Wunderwerke der prachtvollen Begetation zu erhalten: Balmen und Lifang, Pandanus und Lianen, Farnbäume, Benyanen 11. s. w. Nicht minder anziehend war es natürlich für mich, aleich in den ersten Stunden auf der Bunderinsel die versönliche Bekanntschaft einiger ihrer interessantesten Thiere zu machen: vor Allen der Affen, der gefleckten Aris= hirsche, der Bapageien, der Brachttauben u. f. w.

An der Südseite des Forts befinden sich die Baracken der englischen Truppen, stattliche luftige Rasernen und Zelte, die sich zum Theil noch bis an die User der Lagune aussehnen. Südlich daran stößt das Militärhospital und dann die grüne Esplanade, "Galla Face" genannt, weil die große Küstenstraße nach Galla hier ihren Ansang nimmt Abends, in den Stunden zwischen 5 und 6 Uhr, ist der weite grüne Rasenplatz der Esplanade, der sich zwischen der Lagune und der Meeresküste nach Süden erstreckt, der Sammelplatz der schönen, vornehmen und eleganten Welt von Ceylon. Hier hält dieselbe, wie im Hyde-Park zu London, ihren täglichen

86 Colombo.

"Corso" während der Saison ab; erholt sich in der Kühle der abendlichen Brise von der Last der drückenden Mittags=hitze und genießt das prachtvolle Schauspiel des Sonnenunter=ganges, häusig durch die mannigsaltigsten und wunderbarsten Wolkenbildungen verschönt. Dabei produciren sich die vor=nehmen jungen Herren von Colombo hoch zu Roß (zum Theil auf recht miserablen Gäulen!), die schönen Damen, mit Blumenbouquets nachlässig in den Equipagen hingestreckt, in elegantester Tropentoilette. Gleich nach Sonnenuntergang eilt aber Alles sofort nach House, theils um der gesürchteten Fiederlust des Abends zu entgehen, theils um die wichtigen Vor=bereitungen sür die Toilette zum Diner zu tressen, welch letzteres meistens um  $7^{1}/_{2}$  Uhr stattsindet (natürlich stets in schwarzem Frack und weißer Halsbinde, wie in "Old England"—).

Als ich in der heißen Mittagsstunde die Esplanade zum ersten Male betrat, sernte ich gleich die ganze Gewalt der Höllengluth kennen, welche Helios auf solchen unbedeckten Flächen der Insel hervorzurusen im Stande ist; die Umrisse der Gegenstände in geringer Entsernung schwankten unbestimmt in dem zitternden Lichte der aufsteigenden heißen Luftströme; und auf dem rothen Sandwege inmitten der grünen Grasssläche erblickte ich eine Fata Morgana, die hier sehr häusig gesehen wird. Die Mirage spiegelte eine glänzende Bassersläche mitten in demselben vor, welche von den entgegenkommenden Wagen und Fußgängern gleich einer Flußsurt durchschnitten wurde. Das Thermometer zeigte in den kühlen und erstrischenden Käumen des Elubhauses 24° R.! Draußen in der Sonne würde es wohl auf 36—40° gestiegen sein.

Süblich an die Esplanade stößt eine Vorstadt, die sich weit nach Süden, zwischen dem flachen sandigen Meeres-strande und der Landstraße nach Galla hinzieht: Kolupityia oder Colpetty. Zu beiden Seiten der Landstraße liegen eine Anzahl der schönsten Villen, von reizenden Gärten umsaeben. Nach Osten hin seht sich dieses Villenviertel in die

sogenannten Zimmtgärten ober "Cinnamon-Gardens" fort. Diese haben gegenwärtig, seitdem sich die englische Regierung gezwingen sah, ihr einträgliches Zimmtmonopol ganz aufzugeben, ihre ursprüngliche Bedeutung verloren, find aröktentheils parcellirt und zu Privatgärten der wohlhabendsten Raufleute geworden. Die eleganten Villen inmitten derselben find von einem außerlesenen Schmucke der schönsten tropischen Blumen und Bäume umgeben. Die Wohnungen find hier am theuersten und luxuriösesten eingerichtet und "Cinnamon-Gardens" gilt als das erste und vornehmste Villenquartier. Allein die größere Entfernung von der Seeküste und ihrer erfrischenden Brise, sowie die flache Lage in der Nähe der Lagunenarme hat auch ihre großen Rachtheile. Die drückende und erschlaffende Sike erreicht hier ihren Söhepunkt und am Abend machen zahllose Moskitoschaaren den Aufenthalt höchst ungemüthlich, während eine Masse verschiedener Arten von Fröschen und Laubfröschen durch ihr lautes nächtliches Concert die ersehnte Ruhe stört.

Dasselbe gilt in höherem Maße noch von dem daran ftogenden Stadtviertel "Slave-Jeland", der "Sklaven-Insel", so genannt, weil im vorigen Jahrhundert die Holländer hier über Nacht die Sklaven der Regierung einsperrten. Die land= schaftliche Scenerie dieses Theiles gehört jedoch zu den schönsten von Colombo. Die Buchten des ausgedehnten Sees find von reizenden, forgfältig gepflegten Gärten eingefaßt, über welchen die Cocospalmen auf schlanken Stämmen ihre Federkronen neigen; elegante Villen der Europäer und malerische Hütten der Eingeborenen liegen dazwischen zerstreut; als großartiger Hintergrund erhebt fich darüber in blauer Ferne die Gebirgs= kette des centralen Hochlandes, in der Mitte alle anderen überragend der fegelförmige Gipfel des stolzen Adams=Bif. Eine abendliche Rahnfahrt auf diesem stillen Wasserspiegel mit feiner wunderbaren Umgebung gehört zu den größten Genüffen pon Colombo.

Im Norden von den oben genannten Stadttheilen dehnt sich die dicht bevölkerte Pettah aus, die "schwarze Stadt" der Eingeborenen. Sie erstreckt sich über eine Stunde weit längs des Seeusers bis zur Ausmündung des großen Flusses von Colombo hin, des Kelany-Ganga oder Kalan-Ganga. Dieser hat ursprünglich der Stadt den Namen gegeben: Kalan-Totta oder Kalan-Bua. Schon im Jahre 1340 führt sie Ibn Batuta als "Calambu" auf, die "schönste und größte Stadt in Serendib" (der alte Inselname der Araber). Die Portugiesen machten daraus später "Colombo".

Da, wo der stattliche Kelany-Fluß sich in den indischen Deean ergießt und ein breites Delta bildet, liegt nahe bei der malerischen Mündungsstelle (unmittelbar am Meere) die Villa, in welcher mein Freund Stipperger wohnte und in welcher ich die beiden ersten genußreichen Wochen auf Ceylon verlebte. Hier genoß ich in vollen Zügen den Reiz der neuen, großartigen und wunderbaren Eindrücke, die in Ceylon über den neuangekommenen Europäer, den "Griffin" sich erzgießen. Gerade dieser nördlichste Ausläuser von Colombo, welcher den besonderen Namen Mutwal (und zulest Modera) sührt, ist nach meiner Ueberzeugung einer der interessantesten und schönsten Theile in der ganzen Umgebung der Hauptstadt.

Nie werde ich die bunte Pracht der fremdartigen indischen Scenen vergessen, welche gleich der wechselnden Bilderreihe einer Laterna magica an meinem staunenden Auge vorüberzog, als ich am ersten Abend vom Fort nach Bhist-Bungalow hinaussuhr. Da erblickte ich in der Pettah vor den offenen Hünder ziemlich Alles versammelt und auf den engen Straßen unter dem Schatten der überall aufstrebenden Cocospalmen Alles durcheinander gemischt, was die bunt zusammengesetzte Bevölkerung von Colombo an charakterischen Typen aufzuweisen hat. Wie allenthalben in der Tropenzone ist ohnehin das Leben und Treiben der Eingebornen zum größten Theile öfsentlich; und wie die Hite der tropischen Sonne die Bes

dürfnisse der menschlichen Kleidung auf das Allernothwendigste reducirt, so öffnet sie auch das Innere der Hütten und Läden, in welchen weder Fenster noch Thüren den Einblick von außen hindern. An Stelle der letzteren befindet sich eine große einstache Deffnung, die bei Nacht oder bei Umvetter durch heradsgezogene Matten oder durch vorgeschobene Latten geschlossen wird. Alle Handwerker sieht man so neben oder in ihren Läden, oder auch ganz auf offener Straße hantiren, und die intimsten Scenen des häuslichen und Familienlebens entziehen sich nicht dem neugierigen Blicke.

Der besondere Neiz, den der Andlick dieser indischen Hütten auf den Europäer ausübt, liegt theils in jener naiven Deffentlichseit ihres häuslichen Lebens, theils in der primitiven Einfachheit der Bedürfnisse, von denen die geringe Zahl der nothwendigsten Hausgeräthe Zeugniß ablegt, theils in der Hormonie mit der umgebenden Natur. Die kleinen Gärten, welche die Hütten stets umgeben, sind so kunstlos angelegt und die wenigen Nutpflanzen in denselben, welche den bebentendsten Theil des Besitzes und des Lebensunterhaltes liefern, so mannigfaltig um dieselben gruppirt, daß Alles zusammen von selbst aus dem Boden gewachsen zu sein scheint.

Die wichtigsten von diesen Charakterpslanzen sind die "Fürsten des Pflanzeureiches", die Palmen; und zwar im ganzen westlichen und südlichen Küstenlande die Cocos=palme, von der bekanntlich jeder einzelne Theil nütliche Berwendung sindet, und welche oft den ganzen Reichthum der Singhalesen bildet. Ueberall ist sie daher in den Städten und Dörfern, wie in deren Umgebung, derjenige Baum, der zuerst und am meisten in die Augen fällt und der Landschaft vorzugsweise ihr Gepräge aufdrückt. Die Zahl der Cocos=stämme auf der Insel beträgt gegen 40 Millionen, und jeder liesert gegen 80–100 Küsse (8—10 Duart Del). In der nördlichen Hälfte der Insel bes östlichen Küstenlandes. Hier tritt

an ihre Stelle die nicht minder nütliche Palmyrapalme (Borassus flabelliformis). Das ift dieselbe Art, die auch die heißen und trockenen Striche der Halbinfel Border= indiens bedeckt und die ich im Concan bei Bomban in folchen Mengen fah. Beide Palmen find schon von Ferne fehr verschieden. Die Palmyra gehört zu den Fächerpalmen und hat einen ftarken und ganz geraden schwarzen Stamm, beffen Gipfel einen dichten Schopf handförmig gespaltener fteifer Kächerblätter träat. Die Cocos hingegen ist eine Fiederpalme; ihr schlanker weißer Stamm, 60-80 Fuß hoch, ift stets anmuthig gebogen und mit einer wuchtigen Krone von ge= waltigen Kiederblättern verziert. Aehnliche aber steifere und fleinere Blätter hat auch die zierliche Arecapalme (Areca catechu), beren bunner rohrgleicher Stamm aber ferzengerade in die Höhe strebt; sie ist ebenfalls neben den Hütten der Singhalesen zu finden und liefert ihnen die beliebte Areca= nuffe, welche zusammen mit den Blättern des Betelpfeffers allgemein gefaut werden und Speichel und Zähne roth färben. Eine andere Palme, die Rittul (Caryota urens) wird vorzugsweise wegen ihres reichlichen Zuckersaftes cultivirt, aus dem Palmzucker (Djaggeri) und Palmwein (Toddy) bereitet Ihr steifer starker Stamm träat eine Krone von doppelt gefiederten Blättern, die denen des Venushaar-Farns (Adiantum capillis Veneris) gleichen.

Nächst den Palmen sind die wichtigsten Bäume in den kleinen Gärten der Singhalesen die Brodsrucht- und Mangobäume. Bon ersteren sinden sich zwei verschiedene Arten, die echte Brodsrucht (Artocarpus incisa) und die Jacksrucht (Artocarpus integrisolia) überall in stattlichen Prachteremplaren vor; oft dazwischen die merkwürdigen Baumwollbäume (Bombax). Neben und unter diesen Bäumen sind ferner allgemein rings um die Hütten der Singhalesen deren beständige Begleiter angepflanzt, die herrlichen Bananen oder Pisangpsplanzen, die den Namen der "Paradiesseigen" mit vollem

Recht verdienen (Musa sapientum). Ihre schönen gelben Friichte, die sowohl roh als gebraten eines der besten Nahrungs= mittel liefern, kommen hier in zahlreichen Sorten vor. prachtvolle Bufch ihrer überhängenden lichtgrünen Riefenblätter. der sich von dem schlanken, hier oft über 20-30 Kuß hohen Stamme erhebt, ist die schönste Decoration der finghalesischen Aber kaum minder wesentlich für letztere sind auch die pfeilförmigen Riesenblätter der großen Aroideen, befonders des Caladium, die ihres Wurzelmehles halber all= gemein cultivirt werden; ebenso wie die zierlichen Büsche der Manihot mit ihren handförmigen Blättern (zu den Euphorbiaceen gehörig). Das herrliche Grün diefer schönen Pflanzen nimmt sich neben den braunen Erdhütten um so alänzender aus, als es durch die lebhaft rothe Farbe der Erde (durch großen Reichthum an Eisenornd bedingt) fräftig gehoben wird. Dazu stimmt vortefflich die zimmtbraune Hautfarbe der Sin= ahalesen und die schwarzbraune der Tamils.

In Colombo felbst, wie in dem ganzen füdlichen und westlichen Küstenlande der Insel (mit Ausnahme des nordwestlichen Theiles) besteht die überwiegende Masse der Bevölkerung aus eigentlichen Singhalesen. Mit diesem Namen bezeichnet man die Nachkommen der indischen Sindubevölkerung, welche nach der Hauptquelle der censonischen Geschichte, nach der Pali-Chronik "Mahawanso", im Jahre 543 vor Christi Geburt aus dem nördlichen Theile der Halbinsel Vorderindien unter dem Könige Wijano nach Centon hinüber wanderte und die ursprüngliche Urbevölkerung der Insel verdrängte. Als versprengte Reste der letteren gelten jetzt ge= wöhnlich die Weddahs oder Bellahs, von denen einige wilde Horden noch in den ursprünglichsten Theilen des Inneren unter den primitivsten Verhältnissen leben. Rach der Unsicht Anderer sind die Weddahs hingegen herabgekommene und entartete, ausgestoßene oder "verwilderte" Nachkommen von Singhalesen, gleich ben "Rhodias".

92 Colombo.

In der nördlichen Hälfte der Infel, sowie am öftlichen Rüstenstriche und in einem großen Theile des centralen Gebirgs= landes wurden die echten Sinahalesen später durch Mala= baren oder "Tamils" verdrängt, welche aus dem füdlichen Theile der Halbinfel Vorderindien, vorzüglich von der Malabar= füste herüberkamen. Sie sind in jeder Beziehung, nach Körper= ban, Gesichtsbildung, Hautsarbe, Sprache, Religion, Sitten und Gewohnheiten, von den Singhalesen sehr verschieden und gehören einem ganz anderen Zweige des menschlichen Stammbaumes an, der Dravida-Raffe. Die Singhalesen hingegen werden von den meisten Anthropologen wohl mit Recht als ein alter Zweig der arischen Raffe betrachtet. Sie sprechen einen Dialekt, welcher einem Zweige der Balisprache entsprungen zu sein scheint, während die Malabaren die ganz verschiedene Tamilsprache besiken. Die ersteren sind meistens Buddhisten, die letzteren sind Hindu (Brahmanen). Gewöhnlich ist die braune Hautfarbe der kleineren, weichlicheren und schwächlicheren Singhalesen bedeutend heller, zimmtbraun bis lederbraun, hingegen diejenige der größeren, fräftigeren und schöneren Malabaren viel dunkler, kaffeebraun oder schwarz= Erstere sind vorzugsweise mit Ackerbau, Reiscultur, Anpflanzungen von Palmen, Bananen und anderen Cultur= pflanzen beschäftigt; scheuen jedoch harte und schwere Arbeit. Diese lettere wird vorzugsweise von den Malabaren verrichtet, welche als Straßenarbeiter, Bauleute, Lastträger, Rutschern, f. w. im Unterlande, als Arbeiter der Kaffeeplantagen im Oberlande Berwendung finden. Gegenwärtig machen die Tamils oder Malabaren (beren Einwanderung von der indischen Halbinfel alliährlich zunimmt) schon ungefähr ein Drittel der Gesammt= bevölferung von Cenlon aus, während die Kovfzahl der Sin= ghalesen drei Fünftel von der Gesammtzahl der Bevölkerung. beträgt; lettere beläuft sich gegenwärtig auf 21/2 Millionen.

Nächst den Singhalesen oder Malabaren bilden nach Kopfzahl und Bedentung den wichtigsten Theil der eingebore-

nen Bevölkerung von Cenlon die Indo-Araber, hier allgemein als "Mohren" (Moors oder Moormen) bezeichnet. Ihre Rahl beläuft sich auf ungefähr 150,000, also ein Zehntel der Singhalesen=Rahl. Sie find die Rachkommen der Araber. welche schon seit mehr als zwei Jahrtausenden in Censon, wie in anderen Theilen des südlichen und füdöstlichen Usiens festen Kuß faßten und namentlich zwischen dem achten und zehnten Sahrhunderte (bis zur Ankunft der Bortugiefen) den wichtig= sten Theil des Handels in ihrer Hand hatten. Auch heute noch wird der ganze Kleinhandel, sowie ein Theil des Großhandels der Insel fast ausschließlich von diesen thätigen und berechnenden Arabern betrieben; und sie spielen hier durch ihren Unternehmungsgeift, ihre berechnende Schlauheit und ihr vorzügliches Talent für Geldgeschäfte eine ähnliche Rolle, wie die Juden in Europa; auch in anderen Beziehungen vertreten sie die Stelle der stammverwandten Juden, welche auf Cenlon gänglich fehlen. Die Sprache und Schrift der Moormen ist noch heute theils Arabisch, theils ein Gemisch von Arabisch und Tamil. Ihre Meligion ist überwiegend mohammedanisch (und zwar sunnitisch). Ihre Haufarbe ist braungelb, ihre Gesichtsbildung unverkennbar semitisch; Haar und Bart meist lang und schwarz. Ihre fräftige Figuren, in langen weißen Burnus und weite weiße Rumphofen gefleidet, nehmen sich zwischen den Singhalesen und Tamils um fo ftattlicher aus, als fie meift einen hohen gelben Turban, einer Bischofsmütze ähnlich, tragen.

Gegen diese drei vorherrschenden Bestandtheile der ceylonesischen Bevölkerung: (Singhalesen 60, Tamils 33, Indoaraber 6 Prozent), treten die übrig bleibenden Reste derselben, zusammen faum 1 Prozent, der Jahl nach ganz zurück. Bon diesen 25,000 Einwohnern sommen nur ungefähr 2000 auf die Rasse der wilden Ureinwohner, der Weddahs. 8000 (nach anderen nur ungefähr die Hälste) sind Einwanderer aus den verschiedensten Gegenden Usiens und Ufrikas: Malanen und Savanesen (vorzugsweise als Soldaten geworben). Parfis und Afghanen (meistens Geldkrämer und Bucherer). Neger und Raffern (Soldaten und Diener u. f. w.). Die Misch linge Dieser verschiedenen "Native"=Raffen und der Europäer (etwa 10,000) enthalten die verschiedensten Com= binationen und bieten der anthropologischen Classification interessante Schwierigkeiten. An diese schließen sich die so= genannten "Burgers" an (etwa 6000), die Rachkömmlinge ber Portugiesen und der Holländer, meistens mehr oder weniger mit sinahalesischem und Tamil-Blut gemischt. Diese liefern vorzugsweise das Heer der Schreiber und der Rechner in den Comptoirs und Bureaur, der Subalternbeamten für die Regierung; fie werden als solche sehr geschätt. Die Rahl der Europäer endlich, der "nichteingeborenen" Berren der Infel, beläuft sich im Ganzen nur auf 3-4000, ganz überwiegend natürlich Engländer und Schotten. In den Städten find alle höheren Regierungsämter und alle großen Handlungshäuser in ihren Händen. Im Gebirge bilden fie die gahlreiche und merkwürdige Classe der "Pflanzer", deren eigenthümliches Leben ich später auf der Gebirasreise kennen lernte.

Nach der Volkszählung von 1857 (also vor 25 Fahren) betrug die Gesammtzahl der Einwohner von Ceylon nur 1,760,000. Schon im Jahre 1871 (also vor 11 Jahren) war dieselbe auf 2,405,000 Seelen gestiegen, und gegenwärtig dürfte sie bereits die Zahl von 2,500,000 beträchtlich überschritten haben. Nehmen wir aber in runder Summe  $2^{1}/_{2}$  Millionen als gegenwärtige Volkszahl an, so dürften sich die verschiedenen Elemente etwa solgendermaßen vertheilen:

| Singhalesen (meist Buddhisten)             | 1,500,000 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Tamils (Malabaren, meist Hindu)            | 820,000   |  |  |  |  |  |  |
| Indoaraber (Moormen, meist Mohammedaner)   | 150,000   |  |  |  |  |  |  |
| Mischlinge verschiedener Rasse             | 10,000    |  |  |  |  |  |  |
| Asiaten und Afrikaner verschiedener Rassen |           |  |  |  |  |  |  |
| (Malayen, Chinesen, Kaffern, Neger) .      | 8,000     |  |  |  |  |  |  |

| Burgers (Portugiesen und Hol | lläi | nde | r,S   | Salb | bli | ıt) | 6,000     |
|------------------------------|------|-----|-------|------|-----|-----|-----------|
| Europäer (meist Engländer)   |      |     |       | •    |     |     | 4,000     |
| Weddahs (Ur-Einwohner)       |      |     |       |      |     |     | 2,000     |
|                              |      |     | Summa |      |     | ıta | 2,500,000 |

Da der Flächenraum der Insel 1250 geogr. Quadrat= meilen beträgt und sie mithin kaum 1/6 kleiner als Irland ift, so könnte sie bei ihren außerordentlich günstigen klima= tischen und Bodenverhältnissen leicht das seches oder achtfache dieser Bevölkerung tragen; den älteren Chroniken zufolge scheint dieselbe schon vor 2000 Jahren beträchtlich größer gewesen zu fein — vielleicht mehr als das doppelte! Die entvölkerte und großentheils verödete nördliche Hälfte der Infel war damals dicht bewohnt; wo jest ungeheure Djungle-Dickichte den Affen und Bären. Papageien und Tauben als Wohnsik dienen. blühten damals ausgedehnte Culturfelder, durch bewunderns= würdige Bewässerungsspfteme begünftigt. Die verfallenen Reste der letzteren, wie die großartigen Ruinen der verschwundenen Städte (Anaradjahpura, Sigiri, Pollanarrua u. s. w.) legen von diesem früheren Glanze noch heute Zeugniß ab. zeigen, was aus diefem "Suweleneiland", diefer "edelsten Berle im Diadem Indiens", diefer "Rubineninfel", in Zukunft wieder merden fann!

Wie die verschiedenen Classen der bunt gemischten Bevölkerung von Ceylon nach Ursprung und Rasse, Körperbau und Farbe, Sprache und Schrift, Charafter und Beschäftigung sich wesentlich unterscheiden, so auch entsprechend nach Glauben und Religion; und zwar fällt die Cultussorm großentheils mit dem Rassentypus zusammen. Die Singhalesen (60 Procent) sind zum größten Theil Buddhisten, die Tamils hingegen (33 Procent) meistens Brahmanen (Hindu); die Indoaraber endlich (6 Procent) überwiegend Mohammedaner; doch ist jetzt ein großer Theil dieser drei Hauptclassen der Bevölkerung zum Christenthum besehrt, dem auch das übrigbleibende Procent größtentheils zugethan ist. In runder Zahl dürften sich die Confessionen jest folgendermaßen vertheilen:

| Buddhisten (meist Singhalesen)                 | 1,600,000 |
|------------------------------------------------|-----------|
| Brahmanen (Hindu, meist Tamils)                | 500,000   |
| Mohammedaner (Sunniten, meist Araber).         | 160,000   |
| Katholiken (viele Tamils und Singhalesen).     | 180,000   |
| Protestanten (die meisten Europäer und Burger) | 50,000    |
| Religionslose (verschiedenster Classen)        | 10,000    |
|                                                |           |

Summa 2,50,0000

## IV. Whist-Bungasow.

Die reizende Villa in Colombo, in welcher ich die beiden erften Wochen auf Cenlon verlebte, liegt, wie schon gesagt, am nördlichen Ende der Stadt, oder vielmehr ihrer entlegenen Vorstadt Mutwal, gerade in dem Winkel, welchen der Kelann= Ganga, der Colombofluß, an seiner Einmundung in das Meer bildet. Man wandert vom Fort aus zwischen den Erdhütten der braunen Eingebornen eine aute Stunde durch die Bettah und deren nördlichen Ausläufer, um Whist-Bungalow zu erreichen. Diese einsame Lage, immitten ber schönsten Ratur, weit ab vom Geschäftsviertel und noch viel weiter von den füdlich jenseits gelegenen beliebten Villenvorstädten Kolvettn. Cinnamon = Garden u. s. w., ift eine der Ursachen des beson= deren Reizes, welchen dieses stille Landhaus von Anfang an auf mich ausübte. Eine andere Urfache freilich lag in der herzlichen und zwanglosen Gastfreundschaft, welche die Bewohner von Whist-Bungalow (— außer Stipperger noch drei liebe deutsche Landsleute —) von Anfana an mir entgegen= brachten. Daher erwachte ich schon am ersten Morgen daselbst mit dem angenehmen Gefühl, auf der fremden indischen Wunder= insel, 6000 Seemeilen von der deutschen Heimath entfernt, eine freundliche Heimstätte für meinen Aufenthalt dort gefunden zu haben. Aus den "paar Tagen", welche ich zuerst nur in Whift=Bungalow bleiben wollte, wurden bald "ein paar Wochen", und da ich auch nach der Rückfehr vom Guden. fowie am Ende meines Aufenthalts auf Censon eine Woche bort verweilte, fo kam im Ganzen fast ein Monat zusammen, der von meinen vier Monaten auf Cenlon diesem lieblichen Gartenhause zufiel. Da Platz genug vorhanden war, um meine umfangreichen Gepäckstücke und Sammlungen dort unterzubringen und zu ordnen, so wurde mir Whist=Bungalow zugleich zum bequemften Standquartier für meine weiteren Ausflüge: als ich dann nach den Anftrengungen und Strapazen der Arbeit an der Südfüste, wie der Gebirgsreise im Hochlande wieder nach Whift-Bungalow zurückkehrte, hatte ich stets das wohlthuende Gefühl, daheim unter lieben Freunden und Landsleuten als gern gelittener Gaft zum Befuch zu fein. Es ist daher nur recht und billig, wenn ich hier diesem wunderlieblichen Erdenfleck eine besondere Beschreibung widme, um so mehr, als ich auf demselben meine ersten Kenntnisse von Natur= und Menschenleben der Insel aus eigener An= schauung sammelte.

Whift=Bungalow verdankt seinen sonderbaren Namen dem Umstande, daß der erste Besitzer dieser entlegenen Villa, ein alter englischer Officier zu Ansang des Jahrhunderts, seine Kameraden Sonntags hierher zu einer Whistpartie ein= lud. Da die strenge Observanz der englischen Kirche eine solche Entheiligung des Sonntags natürlich stark verpönte, mußten diese lustigen Zusammenkünste ganz geheim gehalten werden; und je nicht die hier versammelten Kriegskameraden froh waren, der entsetzlichen Langenweile des englischen Sonn= tags und der orthodoren Gesellschaft glücklich entronnen zu sein, desto heiterer ging es bei den Whistpartien und den damit versnüpsten Trinkgelagen im einsamen Bungalow zu.

Damals war aber Whist-Bungalow nur eine ganz einsfache, fleine, in dichtem Gartengebüsch versteckte Villa. Zu

dem stattlichen Landhause in seiner jetzigen Gestalt wurde es erst durch seinen späteren Besitzer, einen Advocaten Morgan erweitert. Derselbe war ein lustiger Lebemann, und verwendete einen großen Theil seines Vermögens darauf, um die Villa — ein kleines "Miramare" von Centon — ihrer reizenden Lage entsprechend auszubauen und zu verschönern. Der große Garten wurde mit den herrlichsten Bäumen und Bierpflanzen ausgestattet. Eine stattliche Colonade mit luftiger Veranda erhob sich rings um das vergrößerte Landhaus, während seine weiten und hohen Säle innen mit dem prächtiasten Luxus fürstlich ausgestattet wurden. Und manches Jahr wurden hier Diners und Trinkaelage abgehalten, bei denen es noch viel üppiger und glänzender — wenn auch nicht lauter und luftiger — zuging, als früher bei den ein= facheren Kneipereien der Whistofficiere. Es scheint aber, daß Mr. Morgan schließlich nicht mehr die colossalen Ausgaben für sein Miramare und seine lucullische Lebensweise daselbst in richtiges Verhältniß zu seinen großen Ginnahmen brachte. Denn als derselbe plötlich ftarb, fand sich in der Caffe ein großes Deficit vor; die zahlreichen Gläubiger belegten Whift= Bungalow mit Beschlag und mußten schließlich, als es unter den Auctionshammer kam, froh sein, wenigstens einen kleinen Theil ihres geliehenen Geldes aus dem Erlöse wieder zu er= halten.

Nun kam aber ein Wendepunkt in der Geschichte der schönen Villa, und der neue Besitzer sollte derselben nicht recht froh werden. Denn die Fama, die an den romantischen Fleck schon manche abenteuerliche Sage geknüpft hatte, behauptete jetzt mit zunehmender Bestimmtheit, daß es in Whist-Bunga-low nicht recht geheuer sei und daß der Geist des plöglich verschiedenen Mr. Morgan daselbst allnächtlich "umgehe". Nachts um die zwölste Stunde — bald mit, bald ohne Mondschein — sollte daselbst ein greuliches Gelärm und Gepolter sich erheben: weiße Gestalten huschten durch die weiten Säle,

dis.

geflügelte Dämonen flatterten durch die Säulenhallen, und andere Geister mit glühenden Augen trieben sich auf den Dächern umber. Als der Teufel Oberster aber sollte Mr. Morgan selbst den Spuk anführen und dirigiren. Man gab ihm Schuld, daß sein stattliches, jetzt so spurlos verduftetes Vermögen, nicht ganz auf richtigem Wege erworben sei, und daß er, gleich so vielen anderen Advocaten, seine ausgedehnte Rechtskunde weniger benutzt habe, seinen Clienten Recht zu verschaffen, als vielmehr deren fließende Goldquellen in seinen eigenen weiten Säckel hinüber zu leiten; er sollte große Summen unterschlagen, Mündelgelder veruntreut haben u. dal. mehr. Bur Strafe dafür mußte er nun an dem Orte feiner früheren Bacchanalien als ruheloser Geist allnächtlich um= aehen. Und so viele Singhalesen aus der nächsten Nachbar= schaft von Mutwal hatten diesen Geisterlärm gehört und den Sput felbst gesehen, daß der neue Besitzer von Whist-Bungalow weder felbst hineinziehen wollte, noch einen Miether finden konnte.

So ftand Whist = Bungalow leer, als unfer Freund S. davon hörte und beim Anblick der reizenden Villa sie zu miethen beschloß. Aber auch das hatte seine großen Schwierig= feiten. Denn kein Diener war zu finden, der in das berüchtiate Spukhaus hätte mit hineinziehen mögen. Das gelang erst, nachdem der Rachweis naturwissenschaftlich geführt war, daß alle die Geifter zoologischen Ursprungs seien. St. er= wartete den berüchtigten Spuk in der ersten Nacht wohlbewaffnet mit Gewehren und Revolvern, und nun stellte sich, wie erwartet, heraus, daß derfelbe aus echten leibhaftigen Sängethieren von Fleisch und Blut bestand, zu welchen der felige Mr. Morgan in keinem näheren Verwandtschaftsverhält= nisse stand. Die geheimnisvollen Klettergeister entpuppten sich erschossen als wilde Katen, die Huschgeister als riesige Bandicutratten und die Flattergeister als fliegende Füchse (Pteropus). Runmehr wurden angesichts dieser überzeugenden Ausbente der nächtlichen Jagd die Bedenken auch der furcht=

90

samsten Diener überwunden und Freund St. zog zuversichtlich in das einsame Whist-Bungalow ein. Der verwilderte Garten wurde neu und verbessert hergerichtet, die verödeten Räume neu ausgestattet; und als einige deutsche Landsleute die neu eingerichtete Villa sahen, gefiel sie ihnen so ausnehmend, daß fie den neuen Miether baten, ihnen einen Theil der umfang= reichen Räumlichkeiten zur Wohnung zu überlaffen. schah, und so fand ich denn bei meiner Ankunft das vierblättrige deutsche Kleeblatt daselbst vor, mit welchem ich so manchen veransiaten Abend verplanderte. Dabei fehlte es nie an der nöthigen Mannigfaltigkeit der individuellen An= schauung, die bei uns Deutschen trot der berühmten "Deutschen Einigkeit" unerläßlich ist. Herr Both aus Hanau (dem ich eine nette Reptiliensammlung verdanke) vertrat das Frankfurter Deutschland, Herr Suhren aus Oftfriesland (der mich mit einer schönen Schmetterlingssammlung beschenkte) den äußersten Nordwesten, und Herr Herath aus Banreuth (der mich durch Paradiesvögel, Papageien und Honigvögel erfreute) den bajuvarischen Süden des Vaterlandes.

Der besondere Reiz, den Whist-Bungalow vor anderen Villen von Colombo voraus hat, ift theils in seiner herrlichen Lage, theils in seinem prächtigen Garten begründet. Während die Nebengebäude (Dienerwohnungen, Stallungen u. s. w.) hinten im Garten versteckt liegen, tritt das Hauptgebäude nahe dis an den Rand des schönen Wasserspiegels vor, welcher sich an der Westseite ausdreitet. Die luftige Veranda dietet den herrlichsten Blick auf das weite Meer, auf die Mündung des Kelanyslusses und auf eine reizende, mit dichtem Wald bedeckte Insel, welche in seinem Delta liegt. Weiter nach Norden hin solgt der Blick einem langen Streisen Cocoswald, welcher die Küste entlang dis gegen Regombo sich hinzieht. Nach Süden hingegen stößt an den Garten von Whist-Bungalow ein malerisches Stück Land, welches in reizender Unordnung Vischerhütten unter schlanken Cocospalmen zerstreut zeigt, das-

zwischen ein kleiner Buddhatempel, weiterhin Strandfelsen mit Bandanus u. f. w. Bon da springt eine schmale sandige Landzunge nach Norden gegen die Flußmündung vor und legt sich dergestalt vor unsern Garten bin, daß sie einen kleinen stillen Landsee vor demselben bildet. Die Landzunge, welche diesen See vom benachbarten offenen Meere scheidet, ift bicht mit der schönen roth blühenden Geißfußwinde (Ipomoea pes capri) und dem sonderbaren Jaelgrase (Spinifex squarrosus) bewachsen. Sie trägt auch einzelne Fischerhütten, und bietet den ganzen Tag über, im beständigen Bechsel bunter Scenerie, eine Reihe von unterhaltenden Bildern. Schon am frühen Morgen vor Sonnenaufgang versammeln fich hier die Fischerfamilien der benachbarten Hütten, um ihr Morgenbad im Fluffe zu nehmen. Dann kommen die Pferde und Ochsen an die Reihe des Badens. Fleißige Wäscher sind oft den ganzen Tag mit ihrer Arbeit beschäftigt, schlagen die Wäsche auf flachen Steinen und breiten sie am Strande zum Trocknen aus. Bahlreiche Fischer= boote gehen ab und zu, und Abends wenn sie von den Fischern an das Land gezogen und die großen viereckigen Segel zum Trocknen aufgespannt werden, gewährt die Landzunge mit ihrer langen Reihe ruhender Segelboote einen ungemein malerischen Anblick; besonders dann, wenn die Abendwinde die Segel schwellen und die sinkende Sonne, in das Meer tauchend, das ganze indische Strandbild mit einer Fluth von strahlendem Gold, Drange und Purpur übergießt.

Wie meine Freunde mir mittheilten, hat diese sandige Landzunge im Laufe der Jahre ihre Gestalt vielsach gewechselt. Sie ist in der That eine bewegliche Barre, wie sie vor den Mündungen aller größeren Flüsse in Ceylon sich sinden. Die letzteren bringen, in ihrem wilden Laufe aus dem Gebirge herabstürzend, eine Masse Sand und Gesteinstrümmer mit sich; und da auch später im langsameren Laufe durch das slache Küstenland die reichlichen Regenmassen ihnen täglich große Quantitäten Erde und Schlamm zusühren, so bilden

diese, wenn sie nachher an der Flußmündung abgelagert werden, in kurzer Zeit ansehnliche Bänke. Gestalt, Größe und Lage dieser Barren wechselt aber beständig, je nachdem die Mündungszweige des Flußendes in seinem flachen Delta hier oder dorthin ihren Ausweg suchen. So soll früher die Hauptmündung des Kelany eine Stunde weiter südlich, in Cinnamon-Gardens, gewesen sein. Die Lagunen daselbst, welche auch jeht noch durch Canäle mit dem Flusse zusammen-hängen, sollen Keste der Mündungsarme sein; der größte Theil der Stadt Colombo läge demnach gegenwärtig auf dem alten Delta. Auch unsere malerische Barre, gerade gegensüber Whist-Bungalow, hat abwechselnd an ihrem nördlichen und an ihrem südlichen Ende mit dem Festlande zusammensgehangen; und die waldbedeckte Insel vor der Hauptmündung ist bald Halbinsel gewesen, bald wieder isolirte Insel.

Der Strand dieser Insel, sowie auch der Ufersaum der an Whist-Bungalow anstoßenden Gärten (nördlich von demfelben) ift gleich den Ufern der Flußmündung selbst dicht bewachsen mit den merkwürdigen Mangrove=Bäumen, und ich hatte sogleich beim ersten Besuche ber nächsten Nachbar= schaft die Freude, diese charakteristische und wichtige Begetationsform der Tropen in ihrer merkwürdigen landbildenden Thätigkeit vor Augen zu sehen. Die Bäume, welche unter dem Namen der Mangroven oder Manglebäume zusammengefaßt werden, gehören sehr verschiedenen Gattungen und Familien an (Rhizophora, Sonneratia, Lomnitzera, Avicennia etc.). Sie stimmen aber alle in der eigenthümlichen Form ihres Wachsthums und der dadurch bedingten typischen Physiognomie wesentlich überein: die dicht buschige, meist rundliche Laubkrone ruht auf einem dicken Stamme; diefer aber auf einer umgekehrten Krone von nacktem vielverzweigten Wurzelwerk, welches sich unmittelbar aus dem Wasserspiegel erhebt und mehrere Juß, oft 6-8 Juß über denfelben hervor= ragt. Zwischen den Gabelästen dieser dichten kuppelförmigen Wurzelfrone sammelt sich der Schlamm und Sand an, welchen der Fluß an seinen Usern und besonders an seiner Mündung absetzt, und so kann der Mangrovewald das Wachsthum des Landes wesentlich begünftigen.

Aber auch viele organische Substanzen, Leichen und Bruchstücke von Thieren und Pflanzen bleiben zwischen dem dichten Wurzelwerk hängen und zersehen sich daselbst, und so ist der Manglewald in vielen Tropengegenden zu einer gestürchteten Quelle gefährlicher Fieber geworden. An den meisten Manglestrichen von Ceplon, so auch am Kelauhslusse, ist dies nicht der Fall; wie denn überhaupt viele wasserreiche Districte der Insel (z. B. die stehenden Lagunen von Colombo selbst) keineswegs ungesund sind. Obwohl ich viele Rächte in solchen Districten schlief, habe ich doch niemals einen Fieberanfall gehabt. Es hängt dies wahrscheinlich dasmit zusammen, daß die häussigen und großen Regengüsse der Insel das Wasser der stehenden und fließenden Becken oft erneuern und die organischen sich zersehenden Bestandtheile desselben wegführen, ehe sie schädlich wirken können.

Am Ufer unferes Gartens selbst treten an die Stelle der Mangroven eine Anzahl von schönen Bäumen aus der Apochneen (Cerbera, Tabernaemontana, Der Plumiera) — alle ausgezeichnet durch große weiße, herrlich duftende Blüthen von Oleanderform, die in großer Rahl am Ende der candelaberförmig verzweigten Aeste immitten glän= zender Büschel von großen dunkelgrünen ledergrtigen Blättern stehen; die meisten dieser Ascleviabäume liefern einen aiftigen Mildsaft. Sie gehören zu den häufigsten und am meisten charafteriftischen Verzierungen der Wegränder und Sumpf= wiesen im wasserreichen Flachlande des südwestlichen Insel= Gang fremdartig und bezaubernd schön erheben sich theils. dazwischen an andern Stellen des Ufers, aleich riefigen Feder= büschen, die baumartigen überhängenden Büsche der zierlichen Riesengräser (Bambusa).

Der Garten von Whist=Bungalow selbst ist unter der sorafältigen und geschmackvollen Pflege von St. zu einem reizenden Stück Centon-Baradiese geworden, welches von fast allen wichtigen Charafterpflanzen der reichen Infelflora einzelne Bertreter enthält, und so nicht allein einen duft= und blüthen= reichen Luftgarten, sondern zugleich einen instructiven botanischen Garten im Rleinen darftellt. Ich bekam hier gleich am ersten Morgen, als ich wonnetrunken unter dem Schatten der Balmen und Keigen, der Bangnen und Acazien im Garten selbst und in der nächsten Umgebung umherwandelte, eine aute Uebersicht über die Zusammensetzung der Flachlandflora. ist denn natürlich vor Allem die edle Kamilie der Balmen zu nennen mit ihren wichtiasten und stattlichsten Baumsäulen: Cocos und Talipot, Areca und Dattel, Caryota und Palmpra; dann die herrlichen lichtgrünen Bananen mit ihren zarten, vom Winde fiederspaltig zerschlitzten Riesenblättern und den werthvollen goldgelben Fruchttrauben; außer verschiedenen Spielarten der gewöhnlichen Banane (Musa sapientum) enthält unfer Garten ein hohes Prachtstück von dem feltsamen fächerförmigen "Baum der Reisenden" von Mada= gascar (Urania speciosa). Es steht gerade an der Gabel= theilung des Hauptweges, wo rechts der Weg zum Bungalow hinführt, links zu einem Brachteremplar des heiligen Feigenbaumes (Ficus bengalensis). Der lettere bildet mit seinen langherabhängenden Luftwurzeln und den daraus entstandenen neuen Stämmen eine fehr abenteuerliche Figur; mehrere schöne gothische Bogen öffnen sich zwischen den Wurzelstämmen, welche fäulengleich die Hauptäfte ftüten. Andere Bäume aus verschiedenen Gruppen (Terminalien, Lorbern, Myrten, Eisenholzbaum, Brotfrucht u. f. w.) sind von herrlichen Schling= und Kletterpflanzen umwuchert und überzogen, von jenen mannigfaltigen Lianen, die in der Flora Cenlons eine so hervorragende Rolle spielen. Dieselben gehören den verschiedensten Pflanzenfamilien an. Denn inmitten der unüber=

troffenen Lebensfülle und unter dem beispiellos günstigen Einsslufse der beständigen seuchten Hitze fangen auf dieser grünen Wunderinsel im dichtgedrängten Walde eine Menge der versschiedensten Pslanzen an zu klettern und sich an anderen zu Licht und Luft emporzuwinden.

Von anderen Zierden unseres reizenden Gartens wollen wir hier besonders noch die großblättrigen Callapflanzen oder Aroideen nennen und die zierlich gefiederten Farnkräuter zwei Pflanzengruppen, die sowohl durch die Masse der Indi= viduen, als durch die Schönheit und Größe der Blattentfaltung in der niederen Flora der Insel eine Hauptrolle spielen. Da= zwischen finden sich dann noch viele der herrlichsten tropischen Blatt= und Blüthenpflanzen zerftreut, die theils auf Cenlon heimisch, theils aus anderen Tropengegenden, namentlich aus Südamerika eingeführt sind, aber hier vorzüglich gedeihen. Neber ihnen erheben sich stattliche Malvenbänne (Hibiscus) mit großen gelben und rothen Blumen, Flammenbäume oder Acazien mit Massen der prachtvollsten seuerfarbigen Sträuße (Caesalpinia), mächtige Tamarinden mit aromatischen Blüthen; und von ihren Aeften hängen rankende Thunbergien mit riefigen violetten Glocken herab, sowie Aristolodien mit großen gelben und braunen Blumentrichtern. Besonders große und schöne Blüthen zeigen ferner viele Krappflanzen (Rubiaceen), Lilien= pflanzen, Ordideen u. f. w.

Doch ich will hier nicht den Leser durch den vergeblichen Versuch ermüden, ihm durch bloße dürre Beschreibung oder Aufzählung trockner Pflanzennamen eine aunähernde Vorstellung von der berauschenden Pracht zu geben, welche die indische Tropenflora auf Ceylon entfaltet und von welcher ich im Garten von Whist-Bungalow und in dessen nächster Umsgebung an den Usern des Kelanyslusses die erste Vorstellung erhielt. Ich will mich statt dessen auf die Vemerkung beschränken, daß ich am ersten Worgen in diesem Paradiese stundenlang wonnetrunken von einer Pslanze zur andern, von

einer Baumgruppe zur andern wanderte, rathlos, welchem von den zahllosen Wunderwerken der Tropenflora ich zuerst genauere Betrachtung widmen sollte. Wie armselig und dürftig erschien mir jetzt dagegen Alles, was ich zwei Wochen früher in Bombay zuerst gesehen und bewundert hatte.

Die Thierwelt, welche diese Paradiesgärten von Cenlon belebt, entspricht im Ganzen nicht der außerordentlichen Fülle und Pracht der Pflanzenwelt; insbesondere was den Reichthum an schönen, großen und auffallenden Formen betrifft. Insel steht in dieser Beziehung nach Allem, was ich gehört und gelesen, weit hinter dem Festlande von Indien und den Sundainseln, namentlich aber hinter dem tropischen Afrika und hinter Brafilien zurück. Ich muß gestehen, daß ich in diefer Beziehung gleich im Anfang ziemlich ftark enttäufcht wurde, und daß diese Enttäuschung später, als ich die Fauna auch in dem wilderen Theile der Insel genauer kennen lernte, eher wuchs, als abnahm. Ich hatte gehofft, die Bäume und Gebüsche mit Affen und Papageien, die Blüthenpflanzen mit Schmetterlingen und Käfern von feltsamen Formen und glänzenden Farben bedeckt zu finden. Allein weder die Quan= tität noch die Qualität dessen, was ich jetzt hier sah und später fand, entsprach diesen hochgespannten Erwartungen, und ich hatte schließlich nur den Troft, daß alle Zoologen, welche früher diese Insel besucht hatten, in ähnlicher Beise enttäuscht wurden. Immerhin findet sich jedoch bei genauerem Suchen auch für den Zoologen des Merkwürdigen und Interessanten die Fülle; und die Fauna von Censon ist im Großen und Ganzen nicht minder eigenthümlich und fremdartig — wenn and nicht entfernt so reich und so glänzend! — als seine Flora.

Diejenigen Wirbelthiere, die mir gleich anfänglich in Whift-Bungalow und in der nächsten Umgebung von Colombo am meisten aufsielen, waren zahlreiche Reptilien von bunten Farben und sonderbaren Formen, namentlich Schlangen und

Eidechsen; ferner zierliche kleine Laubfrösche (Ixalus), deren merkwürdige, zum Theil glockenartige Stimmen man Abends überall hört. Von Vögeln zeigen sich in den Gärten namentlich zahlreiche Staare und Krähen, Bachstelzen und Bienenfresser, besonders aber niedliche, die Stelle der Colibri's vertretende Honigvögel (Nectarinia); ferner an den Flußusern blaugrüne Eisvögel und weiße Reiher. Von Säugethieren ist weitaus das häufigste ein allerliebstes Cichhörnchen, das überall auf den Bäumen und Sträuchern umherhuscht und sehr zahm und zutraulich ist, braungrau mit drei weißen Längsftreisen auf dem Kücken (Sciurus tristriatus).

Unter den Insecten überwiegen durch die ungeheuren Massen, in denen sie überall auftreten, vor allen die Ameisen (von winzig kleinen dis zu riesengroßen Arten), sodann die berüchtigten Termiten (oder die sogenannten "weißen Ameisen"); aber auch stechende Hymenopteren (Wespen und Bienen) sind sehr reichlich vertreten, desgleichen die Dipteren (Mücken und Fliegen). Hingegen zeigen gerade diesenigen Insectenordnungen, welche die schönsten und größten Formen enthalten, Käser und Schmetterlinge, nicht densenigen Reichthum, welchen man der Flora entsprechend erwarten sollte. Sehr vielgestaltig und merkwürdig sind andrerseits wieder die Orthopteren (Hensschen, Grillen u. s. w.). Doch ich will hier auf diese besondere Welt nicht eingehen, da ich später darauf aussührlich zurücksonme.

Sehr interessante und merkwürdige Gliederthiere bietet die Classe der Spinnen oder Arachniden, von den winzigen kleinen Milben und Zecken auswärts dis zu den riesigen Vogelspinnen und Scorpionen. Auch die nahe verwandten Tausendfüße oder Myriapoden sind sehr häusig und durch colossale, zum Theil wegen ihres giftigen Bisses sehr gefürchtete Formen vertreten, dis zu einem Fuß lang! Ginige Prachteremplare derselben sah ich gleich am ersten Morgen im Garten von Whist-Bungalow; ich fand aber heute noch keine Zeit,

mich mit der Thierwelt näher zu befassen, da die Pflanzenpracht mich allzusehr fesselte!

Wie gerne hätte ich dem wirklichen Studium dieser Flora. für welches mir jett nur wenige Tage und Wochen zu Gebote ftanden, Monate und Jahre gewidmet! Dazu strahlte heute die indische Sonne in einem Glanze von dem wolkenlosen tiefblauen Himmel herab, daß die Licht= und Farbenfülle meinen armen nordischen Augen fast zu viel wurde; und die Sike würde bald fast unerträglich geworden sein, hätte sie nicht eine fanfte fühle Brife vom Meere etwas gelindert. Es war der 22. November, der Geburtstag meines lieben theuren Vaters, der vor 10 Jahren im Alter von 90 Jahren gestorben war. Er würde heute gerade seinen hundertsten Geburtstag gefeiert haben, und da ich von ihm die beglückende Freude an der Natur (und ganz besonders an schönen Bäumen) geerbt habe, so kam eine besonders festliche Feiertaasstimmung über mid und ich betrachtete den ungewöhnlich hohen und reichen Genuß dieser köstlichen Stunden als ein besonderes Geschenk für diesen Festtaa!

Naturgenüsse wie diese haben vor allen Kunst- und sonstigen Genüssen des Lebens den unschätzbaren Borzug, daß sie
nie ermüden und daß ein dasür enwsängliches Gemüth sich
ihnen immer wieder mit erneuter Theilnahme und mit erhöhtem Berständnisse zuwendet, und zwar um so mehr, je
älter man wird! So kam es denn, daß der Morgenspaziergang in dem Paradiesgarten von Bhist-Bungalow und in
dessen nächster Umgebung, bald am Flußuser, bald am Meeresstrande, sich an allen solgenden Tagen, die mir mein Glück
hier beschied, wiederholte, und daß ich noch am letzten Morgen
auf Ceylon, am 10. März 1882, mit dem Gefühle des
"verlorenen Paradieses" von ihm Abschied nahm!

Vielfache Bereicherungen erfuhren übrigens meine botanischen Kenntnisse noch in den nächsten Tagen, als mehrere Bestuche bei Engländern, an die ich empfohlen war, mich in vers

schiedene Gärten der südlichen Villenvorstädte von Colombo, Kolpetty und Slave-Island führten. In ganz besonders anzgenehmer Erinnerung sind mir da einige Tage geblieben, die ich in der Villa der Tempelbäume ("Temple-Trees") verlebte; so heißen hier die Plumierabäume, weil ihre großen prachtvoll duftenden Blüthen nebst densenigen des Jasmin und Oleander allenthalben in den Buddhatempeln von den Singhalesen als Opferblumen vor die Buddhabilder gestreut werden. Zwei alte Prachtexemplare dieser Tempelbäume standen nebst einigen riesigen Casuarinen auf dem weiten Rasenplaze, welcher die stattliche nach ihnen benannte Villa von der Gallastraße in Kolpetty trennt.

Der Eigenthümer derselben, Mr. Staniforth Green, hatte mich auf das Freundlichste eingeladen, einige Tage bei ihm zuzubringen. Ich lernte in ihm einen liebenswürdigen alten Herrn kennen, dessen ganzes Herzensinteresse sich der Naturbetrachtung zuwendet. Alle Stunden, welche die Bewirthschaftung seiner großen Kaffeemühlen ihm frei läßt, verwendet er auf die Gultur seines reizenden Gartens und auf das Sammeln und Beobachten von Insecten und Pflanzen. Mit der innigen liebevollen Sorafalt, welche die alten Natur= forscher des vorigen Jahrhunderts charafterisirt, welche aber unter den jüngeren "strebsamen" Raturforschern der Gegen= wart immer seltener wird, hatte sich Mr. Green insbesondere jahrelang mit der Lebensweise und Entwickelung der kleinsten Infectenformen beschäftigt und hier eine Anzahl hübscher Ent= deckungen gemacht, die zum Theil in englischen Zeitschriften publicirt sind. Er zeigte mir eine große Anzahl sorgfältigst gesammelter Seltenheiten und machte mir einige der interessan= testen zum Geschenk. Auch sein Neffe, der ihn im Geschäfte unterstützt, theilt in den Mußestunden diese Liebhabereien und zeigte mir eine sehr hübsche Insectensammlung. Ich erhielt unter Anderem von ihm mehrere Gremplare der riefigen Bogel= spinne (Mygale), deren Jago auf fleine Bögel (Nectarinia)

und kleine Zimmereidechsen (Platydactylus) er selbst mehrfach beobachtet hatte.

Der Garten von Mr. Green, der namentlich einige alte Brachteremplare der Flammen-Acazien oder Flambonants (Caesalpinia), sowie schöne Lilienbäume (Yucca) und Rletter= palmen (Calamus) enthält, stößt öftlich an eine reizende Bucht der großen Lagune, welche sich zwischen Kolvettn, Slave-Asland und dem Fort ausbreitet. An einem schönen Abend ruderten wir hier im Kahne über die mit prachtvollen weißen und rothen Wasserlilien bedeckte Spiegelfläche nach der Villa von Mr. William Ferguson hinüber. Auch dieser liebenswürdige alte Herr (— der seit vielen Jahrzehnten das Amt eines Wegebau = Inspectors versieht —) widmet seine Muße= ftunden zoologischen und botanischen Forschungen und hat diese Gebiete mit manchen werthvollen Beiträgen bereichert. Sch verdanke ihm ebenfalls viele interessante Mittheilungen. Er ist nicht zu verwechseln mit seinem gar sehr verschiedenen Bruder, dem sogenannten "Censon-Commissioner", dem Herausgeber und Redacteur der einflugreichsten Zeitung der Insel, des "Centon-Observer". Dieses Blatt wird von ihm in jenem Geiste strenger, finsterer Orthodoxie und kastenmäßiger Obfervanz redigirt, welcher leider so viele, angeblich freisinnige, englische Zeitungen kennzeichnet. Gerade zur Zeit meiner Anwesenheit war dasselbe mit heftigen Angriffen gegen einen der verdientesten und kenntnifreichsten Juristen, den District-Judge Mr. Berwick, gefüllt, weil derfelbe in einem Plaidoper über "Zurechnungsfähigkeit" die darwinistischen Grundsätze der modernen Naturforschung anerkannt und in geistreicher Beise angewendet hatte. Uebrigens hinderte seine specifische Frömmigkeit den "Cenlon-Commissioner" nicht, in seiner Art "Geschäfte zu machen" und z. B. die schlechte und fehlerhafte Karte der Kaffeedistricte für 18 Rupien (= 36 Mark!) zu verkaufen.

An einem andern Tage führte mich Mr. Green in das Colombo-Museum, ein stattliches zweistöckiges Gebäude,

welches in Cinnamon-Gardens liegt und für die Sammlung aller literarischen, historischen und naturhistorischen Schätze der Insel bestimmt ist. Der untere Stock enthält auf einer Seite die reiche Bibliothek, auf der andern die Alterthümer (alte Inschriften, Sculpturen, Münzen, ethnographische Sammlungen u. f. w.); im oberen Stocke findet sich eine reiche Naturaliensammlung, vorzugsweise von getrockneten und auß= gestopften Thieren, ausschließlich Censonesen. Besonders reich find darin die Insecten vertreten, mit denen sich der (damals abwesende) Director des Museums, Dr. Haly, speciell beschäftigt; demnächst die Bögel und die Reptilien. Dagegen bleibt in den meisten Abtheilungen der niederen Thiere die Hauptsache noch zu thun übrig. Immerhin bietet das Colombo-Museum auch jetzt schon eine sehr gute Uebersicht über die reiche und eigenthümliche Fauna der Insel. Der Zoologe, der aus Europa direct hierher kommt, wird freilich den Buftand eines großen Theils der Sammlung ziemlich unbefriedi= gend finden; die ausgestopften und getrockneten Sachen sind vielfach schlecht präparirt, verschimmelt, zerfallen u. s. w. Tadeln wird das aber nur der Neuling, dem die außer= ordentlichen Schwieriakeiten unbekannt sind, mit denen die Entstehung und Eristenz jeder derartigen Sammlung in dem feuchtheißen Treibhaus-Klima von Centon zu kämpfen hat. Id follte bald felbst in diefer Beziehung die bittersten Erfahrungen machen.

Ebenso wie alles Lederzeug und Papier hier in kürzester Zeit vermodert und zerfällt, wie alle Eisen- und Stahlsachen trotz sorgfältigster Borsicht sich mit Rost bedecken, ebenso unterliegen auch alle Chitinkörper der Insecten, alle Bälge von Wirbelthieren früher oder später dem vereinten Einslusse einer beständigen Sitze von 20—25° R. und einer Feuchtigkeit der Lust, die alle unsere europäischen Begriffe übersteigt. Roch schlimmer aber wirken in vielen Fällen die vereinten Angriffe von Milliarden verschiedener Insekten: schwarze und rothe

Ameisen (theils 2—3 mal so groß wie bei uns, theils eben so groß, zum Theil aber auch fast mikrostopisch klein); weiße Ameisen oder Termiten (die schlimmsten von allen Feinden) — riesengroße Schaben oder Kakerlaken (Blatta), Papierläuse (Psocus), Museumskäfer und dergleichen Gesindel mehr, wettzeisern in der Zerstörung der Sammlungen. Gegen die unzaufhörlichen Angriffe dieser zahllosen und unvermeidlichen kleinen Feinde sich zu schüßen; ist in Ceylon theils sehr schwierig, theils ganz unmöglich; ich selbst verlor durch sie (troß aller Borsicht) einen großen Theil meiner getrockneten Sammlungen.

In welcher Weise die tropische Site — nur 7 Breiten= grade vom Aeguator entfernt — im Berein mit dem höchsten Grade der Luftfeuchtigkeit, auf unsere europäischen Cultur= producte, eben so wie auf die einheimischen Raturproducte von Censon einwirkt, davon kann man fich bei uns zu Hause aar keine Begriffe machen. Nachdem die ersten herrlichen Tage in Whist-Bungglow mit Schauen und Staunen vorüber waren, fing ich an, meine tausend Siebensachen und Instrumente aus Koffern und Kisten auszukramen und in welchem Bustande fand ich da Vieles! An allen wissenschaftlichen Inftrumenten, welche Stahl- oder Eisentheile enthielten, waren diese verrostet; keine Schranbe ging mehr glatt. Alle Bücher und Papiersachen waren gleich allen Ledersachen feucht und mit Schimmel bedeckt; und was mich ganz besonders rührte, der berühmte "schwarze Frack" — welcher in der englischen Gesellschaft hier wie daheim in Europa eine so große Rolle spielt, war, als ich ihn aus dem Koffer nahm, weiß geworden! Er war aleich allen anderen Tuchkleidern über und über mit den zierlichsten Schimmelbildungen bedeckt, die erst nach mehr= tägigem Trocknen an der Sonne sich verloren! Daher ist es in allen europäischen Häusern von Colombo Aufgabe eines besonderen "Rleider=Bon", täglich Rleider, Betten, Basche, Papier u. f. w. an der Sonne zu trocknen und vor dem Ver= schimmeln zu bewahren!

Viel schlimmer war es, daß meine neue photographische Camera obscura, die von einer der besten Berliner Firmen aus angeblich "völlig trocknem Holze" gefertigt war, sich beim Auspacken als unbrauchbar erwies, weil alle Holztheile der= selben verzogen waren. Auch die Deckel der mitgebrachten Holzkäften hatten sich fast alle geworfen. Die leeren Briefconverts waren fammtlich zugeklebt. Mehrere Schachteln mit vulverisirtem Summi=Arabicum enthielten eine feste cement= artige Masse; während in anderen Schachteln mit Pfeffermungfüchelchen beim erften Deffnen ein füßer Sprup umberfloß! Roch überraschender war das Deffnen der mitgebrachten Brausepulver=Schachteln. In allen blauen Papierchen war die Weinsteinfäure verschwunden, und in allen weißen fand fich statt des kohlensauren mir noch weinsteinsaures Natron; erstere hatte sich aufgelöst, war in letteres eingedrungen und hatte die Kohlenfäure ausgetrieben! Und so waren schon beim Auspacken durch den Ginfluß der feuchten Sitze eine Menge Sachen verdorben, an deren Berderben man bei uns aar nicht denkt! Dabei fielen die vier Monate, welche ich auf Censon zubrachte, in die sogenannte "trockene Sahreszeit" des Nord= ost-Monsun, der vom November bis April weht! Wie muß es demnach hier erft in der "naffen Sahreszeit" aussehen, wo vom Mai bis October der regenschwangere Südwest-Monsun wüthet! Meine Freunde versicherten mir, daß man dann überhaupt darauf verzichte, irgend etwas trocken zu erhalten, und daß das Wasser geradezu an den Wänden herablaufe!

Daß ein soldzes Treibhaus-Klima, welches von unserem mittelseuropäischen so gänzlich verschieden ist, auf den an letzeres gewöhnten menschlichen Organismus auch eine ganz verschiedene Wirfung ausüben muß, erscheint selbstverständslich; — und ebenso, daß der Kampf mit diesem seindlichen Klima das alltägliche Gesprächsthema überall und jederzeit bildet. Ich muß daher gestehen, daß ich einigermaßen besorgt war, wie ich mich demselben wohl anpassen würde. In den

ersten Wochen in Colombo empfand ich die Leiden und Beschwerden, die damit unzertrennlich verknüpft sind, ziemlich stark, besonders in den heißen Nächten, in denen die Temperatur selten unter 20° R. (nicht unter 18) sank, während sie bei Tage im Schatten oft auf 24—28° stieg. Allein die zweite Woche war schon leichter zu ertragen als die erste; und später (namentlich) auch an der Südküste, nahe dem fünsten Grad S. Br.) habe ich niemals so viel gelitten, wie in den ersten schlassen Nächten und erschlassenden Tagen in Colombo.

Unentbehrlich sind unter diesen Umständen natürlich die täglichen Bäder, die für alle Eingeborenen wie für alle Europäer die beste Erquickung des Tages sind. Ich nahm deren gewöhnlich zwei, eins gleich nach dem Aufstehen (um 6 Uhr) und ein zweites vor dem sogenannten Frühstück (eigentlich dem Mittagessen) um 11 Uhr. Im Süden genoß ich dann meistens noch ein drittes Bad am Abend, vor dem "Dinner" (um 7 oder 71/2 Uhr). Außerdem nahm ich natürlich alsbald die landesübliche Kleidung der Europäer an, aus weißen ganz leichten Baumwollenstoffen bestehend; sehr angenehm trugen sich netförmige Unterhemdchen unter der leichten Jacke. Aeußerst werthvoll aber fand ich als beständige Ropfbedeckung einen sogenannten Calcutta= But oder "Sola= Hut", den ich mir schon in Port-Said für nur 3 Francs (!) gekauft hatte. Diese unvergleichlichen Süte werden aus dem äußerst leichten, aber festen (hollunder=ähnlichen) Marke der Sola=Pflanze gefertigt und bestehen aus einer gewölbten doppelten Ruppel, die auf einer sehr breiten (Nacken und Hals völlig schützenden) Krempe ruht. Letztere ist durch einen Kranz von getrennten Scheibchen mit einem festen Ring von Bachs= leinwand verbunden, welcher allein dem Roof unmittelbar aufsitt. Die Luft streicht frei zwischen den Scheibchen hin= durch und so bleibt die Temperatur im Sute stets fühl.

Unter Anwendung dieser und anderer Borsichtsmaßregeln befand ich mich während der ganzen Zeit meines Aufenthalts

auf Censon sehr wohl, trotdem (— oder vielleicht auch weil —) ich mir fehr viel Bewegung machte und felbst in der heißen Mittaaszeit meistens im Freien war. Allerdings lebte ich aber viel mäkiger und einfacher, als hier zu Lande üblich ift, und nahm nicht die Hälfte der Quantität von Speisen und Getränken zu mir, welche die meisten Engländer hier für unentbehrlich halten. Wenn diese nach einigen Jahren Aufent= halt meistens über Magen= und Leberleiden klagen, so glaube ich. lieat die Schuld viel weniger am heißen Klima, als vielmehr einerseits am Mangel der nöthigen Leibesbewegung, andererseits an der übermäßigen Luxus-Consumtion; sie essen und trinken oft 2-3 mal so viel, als zum gefunden Leben nöthig ift — und schwere fette Speisen, heiße spirituble Be= tränke. Sie bilden in dieser Beziehung den größten Contrast zu der überaus einfachen Lebensweise der Eingeborenen, die meistens bloß Reis und Curry, und dazu höchstens einige Früchte effen, mährend ihr Getränk einfaches Waffer oder etwas Valmwein ist.

In Cenlon, wie wohl in den meisten Theilen von Indien, ift die tägliche Eintheilung der Mahlzeiten der Europäer folgende: Morgens, gleich nach dem Aufstehen Thee und Bis= quit, Brod mit Giern oder Marmelade, Bananen, Mangos, Ananas und andere Früchte. Um 10 Uhr folgt das sogenannte "Frühstück" (Breakfast), nach unseren Begriffen ein ganz completes Diner von 3-4 Gängen: Fisch, gebratenes Huhn, Beefsteak, namentlich aber das indisch-nationale "Reis mit Curry", das nie fehlen darf. Diefer Curry wird in der mannigfaltigften Weise aus verschiedenen Gewürzen mit Stuckden von Gemüsen oder Fleisch zu einer pikanten Sauce verarbeitet. Als dritte Mahlzeit folgt um 1 Uhr das sogenannte "Tiffin", Thee oder Bier mit kaltem Fleisch, Butterbrot und Conserven. Biele nehmen dann um 3 oder 4 Uhr noch ein= mal Thee oder Kaffee. Endlich kommt um 7½ oder 8 Uhr die Hauptmahlzeit, das sogenannte "Dinner", welches aus

4-6 Gängen besteht, gleich einem opulenten Diner in Europa: Suppe, Fisch, mehrere Fleischspeisen, nochmals Curry und Reis, dann mehrere füße Mehlspeisen, Früchte u. f. w. Dazu werden gewöhnlich mehrere verschiedene Weine getrunken (Sherry, Claret, Champagner) oder auch ftark spiritubles. aus England importirtes Bier: neuerdings auch weit befferes und leichteres Wiener Bier. In vielen Häufern fällt ein oder der andere Theil dieser üppigen Mahlzeiten hinweg. Im allge= meinen aber muß die Lebensweise in Indien als eine viel zu üppige und fette bezeichnet werden, besonders wenn man sie mit der einfachen und frugalen Diät im südlichen Europa vergleicht. Dies ist auch die Ansicht von einzelnen alten Engländern, die ausnahmsweise eine viel einfachere Lebens= weise führen und sich daher trok eines ununterbrochenen Aufenthaltes von 20—30 oder mehr Jahren in den Tropen ihre ungebrochene Gesundheit bewahrt haben; wie z. B. Dr. Thwaites, der treffliche frühere Director des botanischen Gartens von Veradenia.

## V. VI. VII.

Kaduwella, Peradenia und Kandy.



## V. Kaduwella.

Die Fülle von neuen, herrlichen und großartigen Einstrücken, welche die erste Woche meines Aufenthaltes auf Ceylon mir brachte, wurde gekrönt durch eine reizende Excursion, welche meine Freunde am 27. November nach Kaduwella versanstalteten. Es war mein erster Somtag auf der Insel, und obgleich die mannigfaltigen Naturgenüsse der vorhergegangenen Wochentage mir jeden derselben als einen Festtag erscheinen ließen, so wurde doch meine festliche Stimmung durch die Erslednisse ersten Feiertages noch ganz besonders gesteigert. Der Ausstug nach Kaduwella war zugleich die erste größere Excursion in die weitere Umgebung von Colombo, und da die Scenerie, die ich hier zum ersten Male sah, sich in wesentlich gleich bleibendem Charafter im größten Theile des Flachslandes der Südwestsisser weigelbe furz zu schildern versuchen.

Kaduwella ist ein singhalesisches Dorf, welches am linken (südlichen) Ufer des Kelanyslusses liegt, zehn englische Meilen von Whist-Bungalow entsernt. Der schone Fahrweg (der sich weiterhin nach Awisawella und bis zum Fort Ruanwella sortsetzt, führt bald unmittelbar an dem waldigen Flußuser hin, bald nur in geringer Entsernung von demselben, die mannigfaltigen Biegungen des Flusses abschneidend. Gleich allen Fahrwegen auf der Insel, welche viel benutzt werden,

befindet sich auch dieser in ausgezeichnetem Zustande; und das ist doppelt anzuerkennen, da die heftigen und häusigen Regenzüssse beständig viel Erde wegschwennen und die zute Instande haltung der Wege erschweren. Die englische Regierung bestrachtet aber hier, wie in allen Colonien, die Einrichtung und Erhaltung guter Communicationsmittel mit Recht als eine ihrer ersten und wichtigsten Aufgaben; und es spricht für ihr unvergleichliches Colonisationstalent, daß sie keine Mühe und keine Kosten scheut, um dieser Ansorderung, selbst den schwiesrigsten Hindernissen der Terrainsormation und des Tropenstlimas gegenüber, gerecht zu werden.

Meine Gaftfreunde von Whift = Bungalow und einige andere deutsche Landsleute, welche damals in dem benachbarten schönen (auch von Sir Emmerson Tennent lange Zeit innegehabten) Eliehaus wohnten, hatten alle Vorbereitungen getroffen, um unsere Ercursion auch in gastronomischer Be= ziehung möglichst angenehm zu gestalten. Alle festen und flüssigen Körper, welche für ein opulentes Gabelfrühftück erforderlich find, sowie unsere Sagdgewehre mit Munition, Gläfer und Blechbüchsen zum Sammeln 2c. waren in ben kleinen, offenen, einspännigen Raleschen verpackt, die hier fast jeder Europäer besitzt und die gewöhnlich von einem munteren Pony birmanischer Abkunft oder auch von einem stärkeren Aferde auftralischer Rasse gezogen werden; fast alle Reit= und Rutschpferde der Insel werden vom indischen Festlande oder von Auftralien eingeführt, da die Pferdezucht auf Censon selbst nicht gedeiht, europäische Pferde aber das Klima sehr schlecht vertragen und bald unbrauchbar werden. Die kleinen Vonies von Birma laufen vortrefflich, wenn sie auch nicht lange aushalten; mit zehn englischen Meilen (2-3 Fahr= stunden) ist ihre Leistungsfähigkeit in der Regel erschöpft. Die Kutscher sind gewöhnlich schwarze Tamils (Malabaren), in weiße Jacken gekleidet, mit rothem Turban; fie laufen mit erstaunlicher Ausdauer hinter dem Wagen her oder stehen nur

zeitweise auf dessen Trittbrett; sie müssen außerdem beständig laut ausrusen, da sowohl die Singhalesen (besonders die alten Leute) als auch ihre Ochsen und Hunde eine ausgeprägte Neigung besitzen, den rasch fahrenden Wagen nicht aus dem Wege zu gehen und sich überfahren zu lassen.

Schon por Sonnenaufgang verließen wir Whist-Bungalow und rollten durch die letzten Häuser der Vorstadt Mutwal und den darauf folgenden Grandpaß in das lachende, grüne Gartenland hinaus, welches sich abwechselnd mit Buschwald (Dinnale). Reisfeldern und parkartigem Wiesenland meilen= weit bis gegen den Ruft des Gebirges hinzieht. Die Vorstädte von Colombo, wie von allen Städten der Infel, gehen unmerklich in langgestreckte, oft stundenlange Dörfer über, und da in diesen die einzelnen Hütten der Eingeborenen meist durch weite Zwischenräume getrennt sind, jede von einem zugehörigen Stück Garten-, Weld- oder Waldland umgeben, so find die Grenzen der einzelnen Dörfer oft schwer oder nur aanz fünst= lich zu ziehen. In dem dicht bevölferten und aut cultivirten füdweftlichen Theile des flachen Rüftenlandes existirt sogar nirgends eine größere Unterbrechung, und man fann fagen, daß die ganze lange Küstenstrecke von Colombo bis Matura, bis zur Südspite, von einem einzigen weitläufigen großen Dorfe mit indischen Sütten und Fruchtgärten, Djungeln und Cocoswald, eingenommen wird. Ueberall fehren in diesem paradiesischen Dorfaarten dieselben landschaftlichen Glemente wieder: niedere braune Erdhütten, beschattet von Brotfrucht= und Mangobäumen, von Cocos= und Arecapalmen, und um= franzt von Pisanggebüschen; verziert mit den Riesenblättern der Caladien und Ricinus, den zierlichen Papanabäumen, Manihotstauden und anderen Nutypflanzen. Auf Bänken vor den offenen Hütten liegen die faulen Singhalesen in füßem Nichtsthun ausgestreckt und betrachten sich ihre ewig grüne Umgebung, oder beschäftigen sich mit Ablesen kleiner weißer Infecten von ihren langen schwarzen Haaren. Rackte Rinder spielen überall am Wege oder haschen nach den bunten Schmetterlingen und Eidechsen, Die benfelben beleben. Bu gewissen Tageszeiten begegnet man auf den vielbefahrenen Wegen zahlreiche Ochsenkarren, kleineren einspännigen und und größeren zweispännigen; fie bilden das wichtigfte - ja fast das einzige — Transport= und Communicationsmittel der Eingeborenen. Die Ochsen gehören alle zu der Art des Zehn oder indischen Buckelochsen (Bos indicus), ausgezeichnet durch den Höcker hinten auf dem Nacken. Der Zebu tritt aber. ähnlich wie unser europäisches Rind, in vielen verschiedenen Rassen auf: eine kleine Rasse läuft recht schnell und flink. Pferde gebrauchen die Eingeborenen nur selten und Esel fehlen auf der Insel ganz. Dagegen find allenthalben vor den Hutten Hunde ("Pariah-Dogs" genannt) zu finden, alle von derfelben Rasse, häßliche und struppige braungelbe Thiere, welche durch Form, Farbe und Benehmen ihre Abstammuna vom wilden Schakal zu verrathen scheinen. Ueberall sind ferner die kleinen schwarzen Schweine (Sus indicus), daneben oft auch hochbeinige magere Ziegen, seltener Schafe anzutreffen; stets findet man vor den Häusern viele Hühner, seltener Enten und Gänse. Das sind die einfachen und stets wiederkehren= den Elemente, aus welchen sich die Dorfscenerie von Südwest= Censon zusammensekt. Aber diese Elemente finden sich in so reizender malerischer Unordnung und in so unendlicher indi= vidueller Abwechslung vor; fie find so wundervoll vom Glanze der tropischen Sonne beleuchtet und gefärbt; und der nahe Meeresstrand oder das Flugufer verleiht ihnen so viel frischen Reiz, der waldige Hintergrund, oder auch darüber noch das blane Gebirgsland der Ferne so viel Poesie, daß man nicht müde wird, sid) daran zu ergöhen, und daß sowohl der Landschafts= als auch der Genremaler hier eine unendliche Külle der schönsten Motive finden würde — Motive, die auf unseren Gemäldeausstellungen der Gegenwart fast noch un= bekannt find.

Von ganz besonders schöner Wirkung ist in dieser cenlonefischen Niederlandschaft die Mittelstellung, welche sie zwischen Garten- und Bald-Charafter, zwischen Cultur und Natur ein= nimmt. Oft glaubt man mitten im schönften wilden Walde zu sein, rings umgeben von hohen prächtigen Bäumen, die mit Schlingpflanzen behangen und überwuchert find. Aber eine Hütte, die ganz im Schatten eines Brotfruchtbaumes versteckt ist, ein Hund oder ein Schwein, das aus dem Gebusch hervorkommt, svielende Kinder, die unter Caladiumblättern fich verbergen, belehren uns, daß wir nur in einem cenlo= nefischen Garten uns befinden. Und umgekehrt bietet der wirkliche Wald, der an letteren auftößt, mit seiner manniafaltigen Rusammensekung aus den verschiedensten tropischen Bäumen, mit den Orchideen, Gewürznelken, Lilien, Malvaceen und anderen prächtigen Blüthenpflanzen, soviel Abwechslung, daß wir in einem schönen Baumgarten zu sein glauben. Diese eigenthümliche Harmonie zwischen Natur und Gultur spricht fich auch in der menschlichen Staffage dieser Waldgärten aus; denn die Einfachheit der Kleidung und Wohnung der Singha= lesen in denselben ift so groß, daß sie großentheils den be= fannten Beschreibungen von echten "Wilden" entsprechen, ob= wohl sie einem alten Culturvolk entstammen.

Doppelt anzichend und malerisch erscheint das Alles in der kühlen Worgenfrühe, wenn die Strahlen der Sonne noch unter kleinen Winkeln in das Baumwerk fallen, lange Schatten der schlanken Stämme wersen und in den gesiederten Kronen der Palmen, auf den zerspaltenen Riesenblättern des Pisang mit tausend glänzenden Lichtern spielen. Während meiner Anwesenheit, zur Zeit des Nordost-Wonsun, waren die klaren Worgenstunden bei wolkenlosem Himmel und kühlender Seebrise fast immer köstlich frisch und glanzvoll, wenn auch das Thermometer meist nicht unter 20° R., selten dis 18° sank; erst zwischen 9 und 10 Uhr begann die Hike drückend zu werden und sanmelten sich die Wolken, die dann meistens

Nachmittags in einem heftigen Regen sich entluden. War dieser um 4 oder 5 Uhr vorüber, so erschienen dann wieder die letzten Abendstunden doppelt herrlich und erquickend, um so mehr, als gewöhnlich die sinkende Sonne das westliche Firmament mit einem Glanze vergoldete und die Abendwolken mit einer Farbengluth übergoß, die jeder Beschreibung spotten. Zedoch war gerade in diesem Jahre die Witterung keineswegs so regelmäßig wie gewöhnlich und bot vielsach Abweichungen von der Korm. Im Sanzen blieb meine Reise vom Wetter sehr begünstigt und nur an wenigen Tagen vereitelte anhaltender, schon früh beginnender Regen die Tagesordnung der Arbeit oder der Excursion, die ich mir vorgesetzt hatte.

Nach einer zweistundigen, sehr unterhaltenden Fahrt langten wir in dem Dorfe Kaduwella an, welches an einer starken Biegung des Relanyslusses sehr malerisch gelegen ift. Banz besonders hübsch präsentirt sich auf einem erhöhten Vorsprung am Flusse, unter dem Schatten der schönsten Bäume, das Rafthaus, in dem wir abstiegen und ausspannten. "Rafthäuser" oder "Resthäuser" (Rest-houses) nennt man in Censon. wie in Indien, die Häuser, welche die Regierung in Ermangelung von Hôtels zur Unterfunft der Reisenden hat errichten laffen und welche unter ihrer Aufficht stehen. In ganz Cenlon eristiren nur in drei Städten Hotels, in Colombo, Galla und Randy. Der Eingeborene bedarf folder nicht. Der europäische Reisende ist daher entweder ganz auf die Gastfreundschaft europäischer Ansiedler (wo solche vorhanden sind!), oder auf die Regierungs-Rafthäuser angewiesen, und letztere erfüllen in der That eins der größten Bedürfnisse. Der Wirth derselben. der von der Regierung angestellte und beaufsichtigte "Resthous-Keeper" ist veryflichtet, dem Reisenden gegen eine geringe (an die Regierung auszuzahlende) Entschädigung ein Zimmer mit Bett (meistens für eine Rupie = zwei Mark) zu überlassen, sowie auch auf Verlangen die nöthigsten Nahrungsmittel zu liefern. Preise und Qualität der lettern sind sehr verschieden;

ebensowie auch die Beschaffenheit der Rafthäuser selbst. In dem südwestlichen Theile der Insel, wo ich hauptsächlich reiste, fand ich sie im Allgemeinen aut und preiswürdig, so nament= lich in Belligennna, wo ich später für sechs Wochen im Rafthause mein Laboratorium aufschlug. Dagegen sind die Rast= häuser in einem großen Theile des Innern, und namentlich im Rorden und Often der Insel, meistens schlecht und sehr theuer: in Newera Ellna mußte ich z. B. später für jedes Hühnerei einen halben, für jede Taffe Thee einen ganzen Schilling (= 1 Mark) zahlen! Das Rafthaus von Kaduwella, das erste, welches ich sah und benutzte, gehörte zu den bescheideneren und kleineren, und da wir unsern sämmtlichen Proviant mitgebracht hatten, lieferte es uns nur Stühle zum Sitzen, Baffer und Weuer zum Rochen, und in seiner offenen luftigen Veranda ein angenehmes Schutzbach gegen Sonne und Regen; auch dafür wird nach der Tare bezahlt. sonst ist in Indien nur der Tod!)

Wir brachen gleich nach unserer Ankunft mit unseren Gewehren auf, um die herrlichen Morgenstunden möglichst auszumuten. Südlich an den Kelann-Ganga stößt gleich hinter dem Dorfe ein wellenförmiges Hügelland, über welches sich die Jagdgesellschaft zerftreute. Die tiefer gelegenen Theile des= felben find mit Graswiesen und Reisfeldern bedeckt, vielfach von Wassergräben und Canälen durchschnitten und mit kleinen Seen geschmückt, in welche lettere münden. Die höheren Theile hingegen, meistens fanft gewölbte Hügel von 100-300 Fuß Höhe, find mit dichtem Buschwald oder dem hier allgemein so genannten "Djungle" bewachsen. Ich lernte hier zuerst diese charafteristische Form der Landschaft kennen, die auf der ganzen Insel, soweit sie nicht cultivirt ist, eine sehr aroße Rolle spielt. Das Djungle ist zwar nicht eigentlicher "Urwald", d. h. uralter, nie von Menschen betretener Wald (folder exiftirt in Cenlon nur noch an fehr wenigen Stellen und in fehr geringer Ausdehmung); allein es entspricht doch

unserer Vorstellung von demselben insofern, als es, bei hoher Entwickelung, eine Waldsorm darstellt, die aus einem dichten und undurchdringlichen Geslecht der verschiedensten Bäume besteht; diese sind ohne alle Ordnung und frei von allem menschslichen Einsluß emporgeschossen und dergestalt wild durchseinander gewachsen, von den mannigsaltigsten Schlings und Kletterpslanzen überwuchert und bedeckt, mit parasitischen Farnen, Orchideen und anderen Schmarotzern überhäuft, ihre Lücken dergestalt mit einem bunten Gewirre der verschiedensten anderen Pslanzen ausgesüllt, daß es ganz unmöglich hält, den dichten Knäuel zu entwirren und die einzelnen durcheinander geslochtenen Gestalten von einander abzulösen.

Daß ein solches Djungle, gut ausgebildet, ohne Art und Feuer wirklich undurchdringlich ift, davon überzeugte ich mich schon beim ersten Versuche, in dasselbe einzudringen. aute Stunde hatte ich gebraucht, um mich nur wenige Schritte in das Dickicht hinein zu arbeiten; dann aber stand ich völlig entmuthiat von weiteren Versuchen ab: zerstochen von Mos= fitos, zerbiffen von Ameifen, mit zerriffenen Kleidern, bluten= den Armen und Beinen, verwundet von taufend Stacheln und Dornen, mit denen die Kletterpalmen (Calamus), die Kletter= malven (Hibiscus), die Euphorbien, Lantanen und eine Menge anderer Djunglepflanzen jeden Verfuch abwehren, in ihr geheimnisvolles Labyrinth einzudringen. Aber umsonst war dieser Versuch doch nicht, denn ich lernte bei dieser Gelegen= heit nicht allein den Charafter des Djungle im Ganzen, und besonders die Bracht seiner Bäume und Lianen kennen, sondern ich fah auch viele einzelne Pflanzengestalten und Thierformen, Die für mich von höchstem Interesse waren; ich sah die präch= tige Gloriosa superba, die giftige Rletterlilie von Cenlon mit ihrer goldrothen Krone; den stacheligen Hibiscus radiatus mit großen, schwefelgelben, im Grunde violetten Blumen= felden; umflattert von riefigen schwarzen Schmetterlingen mit blutrothen Flecken auf ihren schwanzförmigen Flügelanhängen,

von metallglänzenden Prachtkäfern u. f. w. Was mich aber am meisten freute, ich stieß hier gleich im ersten Djungle, das ich auf Centon betrat, auf die beiden meift charafteriftischen Bewohner desselben aus den beiden höchsten Thierclaffen, auf Papageien und Affen. Ein Schwarm grüner Papageien flog freischend von einem hohen, weit über das Djungle vorragenden Baume auf, als er meiner Flinte ansichtig wurde; und evenso sprang eine Heerde großer schwarzer Affen unter knurrendem Geschrei eiligst in das Dickicht; weder von jenen noch von diesen gelang es mir, einen zu schießen; sie schienen die Wirkung des Feuergewehrs sehr gut zu kennen tröftete mich aber damit, daß der erfte Schuß, den ich heute that, mir eine colossale, über sechs Tuß lange Riefen-Eidechse lieferte, den merkwürdigen, von den aberglänbischen Eingeborenen fehr gefürchteten Hydrosaurus salvator. Das gewaltige, frosodilähnliche Thier sonnte sich auf dem Rande eines nahen Waffergrabens und der erfte Schuß traf fo glücklich in den Kopf, daß es angenblicklich verendete; trifft der Schuß andere Körpertheile, so springen die zählebigen Thiere gewöhnlich rasch in das Wasser und verschwinden; mit ihrem mächtigen, hart gepanzerten und scharf schneidenden Schwanze können sie sich so gut vertheidigen, daß ein Schlag desselben bisweilen eine gefährliche Wunde verursachen oder selbst ein Bein zerschmettern soll.

Nachdem wir mehrere Gräben durchwatet hatten, wans berten wir durch lichtes Gehölz auf einem reizenden Pfade aufwärts zu einem bewaldeten Högel, der durch einen Buddhas Tempel berühmt ist, den Gegenstand vieler Wallsahrten. Wir trasen dabei auf mehrere Hüttengruppen, welche im dichsten Waldesschatten unter den säulengleichen Stämmen riesiger Bäume (Terminalien und Sapinden) wie Kinderspielzeuge aussahen. Weiterhin kamen wir auf eine sonnigere Lichtung, in der bunte Schmetterlinge und Vögel in großer Zahl umsherslogen, besonders schöne Spechte und Waldtauben. Endlich

führte uns eine Treppe zwischen Talipotpalmen aufwärts zu dem Tempel. Dieser liegt ungemein malerisch mitten in hohem Walde, unter dem Schuke eines gewaltigen Granitfelsens verborgen. Eine weite natürliche Grotte, die wahrscheinlich fünst= lich erweitert ist, geht tief in die Unterseite der überhängenden Kelsmasse hinein. Die Säulenhalle des Tempels (mit sechs Rundbogen an der Frontseite, drei an der schmalen Giebelseite) ift so in die Grotte hineingebaut, daß der nackte Felsen nicht allein die hintere Wand des Tempels bildet, sondern auch das Material für die liegende, an letztere angelehnte Colossalstatue des Buddha felbst. Die Figur des Gottes ift in allen Buddha= tempeln, welche ich auf Cenlon besucht habe, stereotyp dieselbe, ebenso wie die monotone Wandmalerei, welche an den inneren Tempelwänden Scenen aus seiner irdischen Lebensgeschichte darstellt. Dieselbe erinnert in ihrer steifen Zeichnung und den einfachen grellen (vorzugsweise gelben, braunen und rothen) Farben vielfach an die altägyptischen Wandmalereien, obwohl fie im Einzelnen fehr verschieden ist. Die liegende Coloffalflaur des Buddha, die auf dem rechten Arme ruht und in ein gelbes Gewand gekleidet ist, zeigt stets den gleichen apathischen und indifferenten Ausdruck und erinnert an das starre Lächeln der alten Aegineten=Statuen. Neben den meisten Buddha= tempeln findet sich eine sogenannte Dagoba, eine glockenförmige Ruppel ohne Deffnung, deren Juneres angeblich stets eine Reliquie des Gottes einschließt. Ihre Größe ist sehr ver= schieden, von der einer großen Kirchenglocke bis zum Umfange der Beterskuppel in Rom. In der Nähe der Dagoba steht gewöhnlich ein großer alter Bo-Gaha oder heiliger Feigenbaum (Ficus religiosa). An vielen Orten von Cenlon gehören diese "Buddhabämne" mit ihren mächtigen Stämmen, dem phantastisch verzweigten Wurzelwerk und der colossalen Laubkrone zu den größten Zierden der malerischen Tempelungebung; ihre herzförmigen, zugespitzten, langgeftielten Blätter find beständia in lispelnder Bewegung, gleich unferm zitternden Espenlaube.

Eine Felsentreppe hinter dem Tempel führt auf die obere Kläche des Kelsens hinauf, von der man eine hübsche Aussicht über das benachbarte waldige Hügelland und weiterhin über die Ebene bis zum Flusse hat. Die nächste Umgebung des Tempels ift mit schönen Palmen= und Bananengruppen ver= ziert, und hinter diesen bildet undurchdringliches Walddickicht mit Lianengeflecht einen geheimnisvollen Hintergrund, der Weihe des heiligen Ortes wohl entsprechend. Vorn kauerte auf einem Kelsen an der Treppe als charakteristische Staffage ein alter, kahlköpfiger Buddhapriefter in gelbem Talar. Bährend ich eine Agnarall-Stizze aufnahm, kletterte ein finghalefischer Knabe auf eine nahe Cocospalme und holte mir einige goldgelbe Früchte derfelben herab. Ich fand das fäuerlich= füße fühle Waffer in ihrem Junern, die sogenannte "Cocos= Milch", die ich hier zum ersten Male kostete, bei der drücken= den Mittagshitze außerordentlich erquickend.

Der Rückweg vom Felsentempel nach Kaduwella führte uns durch einen anderen Theil des Waldes, der wieder eine Anzahl neuer Infecten, Bögel und Pflanzen zeigte: unter Anderen den berühmten Tiek-Baum (Tectonia grandis), sowie einige Riesen-Eremplare der cactusförmigen Wolfsmild (Euphorbia antiquorum) mit nackten blaugrünen prismatischen Aesten. Der lette Theil des Weges, durch fumpfige Wiesenslächen, war tüchtig heiß, und nach der Rückfehr in das Rasthaus war unser Erstes ein Schwimmbad im Flusse, eine herrliche Er= quickung, auf welche das nachfolgende fröhliche Frühftück doppelt Um Nachmittage setzte ich mit Einigen aus der mundete. Gesellschaft auf einer Fähre über den Fluß und machte einen Streifzug in den Wald auf dem rechten (nördlichen) Ufer des= selben. Hier lernte ich wieder eine Anzahl anderer, mir bis dahin unbekannter Pflanzenformen (namentlich) Aroideen und Cannaceen) kennen und bewunderte auf's Neue den außer= ordentlichen Reichthum der Flora, die hier auf engem Raume eine Fülle ihrer schönsten und mannigfaltiasten Producte vereint. An den Ufern des Flusses selbst bilden herrliche Bambus= Gruppen, abwechselnd mit Terminalien, Cedrelen und Man= groven, den vorwiegenden Waldbestand. Ich schoß einige grüne Waldtauben und große Eisvögel, doppelt so groß und so glänzend als unsere einheimischen.

Spät am Abend kehrten wir reich beladen mit zoologischen, botanischen und artistischen Schätzen nach Colombo zurück. Ich habe nachher noch viele genußreiche Tage im Djungle und an den Flußusern von Ceylon verlebt (und zum Theil an viel schöneren, als das von Kaduwella war). Wie aber so oft im Leben die ersten Eindrücke von neuen und fremdartigen Gegenständen weitaus die tiefsten und bleibendsten sind, und von späteren, stärkeren derselben Art nicht verdunkelt werden, so wird mir auch der erste Tag im Djungle von Kaduwella immer unvergeßlich sein.

## VI. Peradenia.

In der Centralprovinz von Ceylon liegt 1500 Fuß über dem Meere deren Hauptstadt, die frühere Königsstadt der Insel, das berühmte Kandy, und nur wenige Meilen davon entsernt ein kleiner Ort, Peradenia, welcher vor 500 Jahren ebenfalls für kurze Zeit Residenz eines alten Königs war. In diesem Orte wurde 1819 von der englischen Regierung ein botanischer Garten angelegt und Dr. Gardner mit dessen Direction betraut. Sein Nachsolger, Dr. Thwaites, der verzienstwolle Versasser und Zuhren Alles, um diesen Garten seinen besonderen klimatischen und localen Vorzügen entsprechend auszubauen und zu heben. Als er vor wenigen Jahren zurücktrat, wurde Dr. Henry Trimen zum Director ernannt, und von diesem erhielt ich, kurz nach meiner Ankunft auf Ceylon, eine überaus freundliche Einladung. Ich folgte derselben um so lieber, als

ich von der seltenen Pflanzenpracht Peradenia's schon in Europa viel gelesen und gehört hatte. Und meine hohen Erwartungen wurden nicht getäuscht. Wenn Ceylon in Wahrheit für den Botaniker wie für jeden Pflanzenfreund ein Paradies ist, so darf Peradenia wieder das Herz dieses botanischen Paradieses genannt werden.

Peradenia und Randy sind durch eine Eisenbahn (die erste in Cenlon) mit Colombo verbunden. Die Kahrzeit zwischen beiden Endpunkten beträgt 4-5 Stunden. Ich fuhr am 4. December Morgens 7 Uhr von der Central-Station Colombo's ab und war um 11 Uhr in Beradenia. Gleich allen echten "Europäern" in Cenlon mußte ich erster Classe fahren (Couleur blanche oblige). Zweiter Classe fahren nur die gelben und gelbbraunen "Burgers und Half-Cafts", die Nachkommen und Mischlinge der Portugiesen und Holländer. Und dritter Classe fahren natürlich die "Natives", die braunen Singhalesen und die schwarzbraunen Tamils. Mich wundert nur, daß man für die letzteren nicht noch eine vierte, und für die niedersten, am meisten verachteten Kasten, die "Low-Casts". eine fünfte Wagenclasse eingerichtet hat. Die Natives sind übrigens große Freunde des Eisenbahnfahrens, des einzigen Vergnügens, für das sie viel Geld ausgeben; um so mehr als es billig ist. Gleich nach Eröffnung der Eisenbahn und bis auf den heutigen Tag fahren viele Eingeborene tagtäglich auf der wunderbaren Bahn hin und her, bloß des Vergnügens halber! Die Wagen sind luftig und leicht, diejenigen erster Classe mit guten Schutzmaßregeln gegen das heiße Klima, breiten Schutzbächern und Jaloufien. Die Zugführer und die weißgekleideten, durch Sonnenhelme geschützten Schaffner sind Engländer. Gute Ordnung und Pünktlichkeit herrscht, wie auf allen englischen Bahnen.

Die ersten beiden Stunden der Eisenbahnfahrt von Colombo nach Peradenia führen durch Flachland, das großentheils mit sumpfigem Djungle, abwechselnd mit Reisseldern

und Sumpfwiesen, bedeckt ist. Auf letteren liegen zahlreiche schwarze Büffel, halb im Wasser; zierliche weiße Reiher lesen ihnen die Insecten ab. Beiterhin tritt die Bahn allmälig näher an das Gebirge heran, und bei der Station Rambukkana beginnt sie dasselbe zu erklimmen. Die einstündige Strecke zwischen dieser und der nächstfolgenden Station, Radugan= nama, gehört in landschaftlicher Beziehung zu den schönsten, welche ich kenne. Die Bahn windet sich in vielen Krümmungen an dem steilen nördlichen Felsengehänge einer mächtigen weiten Thalmulde aufwärts. Anfänglich wird der Blick noch vorzugsweise durch den manniafaltigen Wechsel des nahen Vorder= arundes gefesselt; mächtige graue Gneißblöcke erheben sich mitten aus den üppigen Massen dichtesten Waldes, welcher die engen Seitenschluchten erfüllt; Lianen in den zierlichsten Formen verschlingen die Wipfel der hoch daraus hervorragen= ben Bäume; reizende kleine Bafferfälle fturzen von den Söhen herab; und in der Rähe der Bahnlinie ist oft die schöne, jest selten besuchte, früher dicht befahrene Landstraße sichtbar, welche die englische Regierung von Colombo nach Randy an= legte und welche ihr die dauernde Herrschaft über letteres erft ermöglichte.

Weiterhin schweift aber der Blick bald über den weiten grünen Thalkessel, welcher zu unseren Füßen sich immer großartiger össnet, bald zu den hohen blauen Bergketten, die sich an seiner jenseitigen, südlichen Wand stolz und starr erheben. Obwohl im Ganzen die Gestalten der Hochlandberge einsörmig und nicht sehr malerisch sind (meistens flachgewölbte Kuppen von Granit und Gneiß), so machen sich doch einzelne hervorragende Höhen besonders bemerkbar, so hier der abgestutzte Taselberg, der den Namen des Bibelselsen sührt (Bible-Rock). Eine der großartigsten und überraschendsten Ansichten bietet aber der "Sensation-Rock". Hier läuft die Bahn, nachdem sie durch mehrere Tunnels hindurchgetreten, unter überhängenden Felsen unmittelbar am Rande eines Abgrundes hin, der

fast senkrecht 1200—1400 Fuß in die grüne Tiefe hinabstürzt. Braufende Wasserfälle, die links von der hohen Felsenwand herabschäumen, gehen unter Brücken des Bahnkörpers hindurch und lösen sich rechts, mit gewaltigem Sprunge, in nebelhafte Staubbäche auf, ehe sie den Fuß des Abgrundes erreichen; im auffallenden Sonnenschein bilden sie schimmernde Frisbogen.

Der grüne Thalgrund tief zu unseren Füßen ist theils mit Djungle, theils mit Culturland bedeckt, in welchem sich viele zerftreute Sütten, Gärten und terraffenförmig abgeftufte Reisfelder erkennen lassen. Ueber dem niederen Gebüsch ragen allenthalben die Riefenstämme der mächtigen Talipot=Palme hervor, der stolzen Königin unter den Valmen von Centon (Corypha umbraculifera). Ihr gang gerader weißer Stamm gleicht einer schlanken Marmorfäule und erreicht über 100 Fuß Höhe. Redes einzelne von den fächerförmigen Blättern der mächtigen Gipfelfrone bedeckt einen Halbfreis von 12-16 Fuß Durchmeffer, einen Flächenraum von 150-200 Duadratfuß; fie finden gleich allen Theilen der Bflanze vielfache Verwendung, namentlich als Schutzdach, find aber befonders berühmt, weil sie bei den Singhalesen früher die Stelle des Pavieres ausschließlich vertraten und auch jetzt noch vielfach als solches dienen. Die alten "Buskola"=Manuscripte in den Buddha= Rlöftern find alle mit eifernen Griffeln auf foldes "Dla"= Papier geschrieben, auf schmale Streifen von Talipot-Blättern, welche gekocht und getrocknet wurden. Die stolze Talipot= Palme blüht nur einmal in ihrem Leben, gewöhnlich zwischen dem 50. und 80. Lebensjahre; der stattliche pyramidenförmige Blüthenbusch, auf dem Gipfel unmittelbar oberhalb des Blätter= schopfes, erreicht die Länge von 30-40 Fuß und setzt sich aus Millionen fleiner gelblich weißer Blüthen zusammen; find die Ruffe derfelben gereift, so ftirbt der Baum ab. Gin glücklicher Zufall fügte es, daß gerade während meiner Anwesen= heit eine seltene Menge von Talipot-Valmen in Blüthe standen: zwischen Rambukkana und Kadugannawa zählte ich deren über

60, auf der ganzen Bahnstrecke über 100. Viele Excursionen wurden von Colombo hierher gemacht, um das seltene und großartige Schauspiel zu betrachten.

Auf dem Passe von Kadugannawa, nahezu 2000 Fuß über dem Meere, hat die Eisenbahn sowohl, wie die benachbarte Landstraße ihren höchsten Bunkt erreicht; zu Ehren des Erbauers der letteren, Capitan Dawson, steht hier eine leucht= thurmartige Denkfäule. Wir befinden uns hier zugleich auf einer Wasserscheide. Die zahlreichen Bäche, die wir vorher aleich Silberfäden den grünen Sammetgrund des Thales durchziehen sahen, laufen fämmtlich entweder zum Relann=Ganga oder zum Maha-Ohia, die beide auf der Westküste münden. Die Bäche hingegen an dem öftlichen Sattel des Kadugannawa ergießen sich alle in den unweit südlich entspringenden Maha= welli-Ganga, den größten Fluß der Infel, welcher 134 englische Meilen lang ist und an der Ostküste bei Trinkomalie mündet. Längs der Ufer des letteren, neben denen sich Pflan= zungen von Zuckerrohr ausdehnen, führte uns die Bahn in einer Viertelstunde nach Veradenia hinab, der letten Station vor Kandn.

Als ich um 11 Uhr in Peradenia anlangte, fand ich auf dem Bahnhofe bereits Dr. Trimen vor, welcher mich auf das Freundlichste bewillsommnete und in seiner Kalesche nach dem eine englische Meile entsernten botanischen Sarten führte. Unmittelbar vor letzterem überschreitet die Straße den schäusmenden Fluß auf einer schönen Brücke von Satin-Wood, deren einziger Bogen über 200 Fuß Spannweite hat. Bei gewöhnslichem Wasserstande liegt dessen höchste Spannung etwa 70 Fuß über dem Flusse. Man bekommt aber eine Vorstellung von den ungeheuren Wassermassen, die nach heftigen Regengüssen in die Flüsse von Senson herabstürzen, wenn man erfährt, daß dann bisweilen der Wasserstand des Stromes um 50—60 Fuß steigt und der Spiegel desselben nur 10—20 Fuß unter der Brücke liegt.

Rum Eingang in den Garten führt eine Allee von pracht= pollen alten Gummibäumen (Ficus elastica). Das ift ber= felbe indische Baum, dessen eingedickter Milchsaft das Raut= schuk liefert und von welchem man bei uns im kalten Nor= den fehr häufig junge Pflanzen im geheizten Rimmer fieht. um an dem üppigen Saftgrun des dicken lederartigen eiformigen Blattes sich zu erfreuen. Während aber bei uns folche Gummibäume, wenn ihre fingerdicken Stämme die Decke des Zimmers erreichen und einige fünfzig Blätter auf ihren paar Aesten tragen, bereits bewundert werden, entwickelt sich hier im heißen Vaterland diefelbe Pflanze zu einer riefigen Baumgestalt erften Ranges, welche mit unseren stolzesten Eichen wetteifert. Eine ungeheure Krone von vielen taufend Blättern bedeckt mit ihren mächtigen 40-50 Fuß langen und horizontal außgestreckten Zweigen den Flächenraum eines stattlichen Balastes. und von der Basis des dicken Stammes geht unten eine Wurzelfrone aus, welche oft zwischen 100 und 200 Kuk Durchmeffer hat, weit mehr als die Höhe des ganzen Baumes beträgt. Diese erstaunliche Wurzelfrone besteht meistens aus 20-30 Hauptwurzeln, welche von ebensovielen vortretenden Rippen des unteren Stammendes abgehen und gleich friedjen= den Riefenschlangen sich über den Boden ausbreiten; der Gummibaum heißt daher auch bei den Eingeborenen "Schlangenbaum" und ist von Dichtern mit dem von Schlangen umwundenen Laokoon verglichen worden. Häufig erheben sich dabei zugleich die Wurzeln über den Boden gleich ftarken, senkrecht stehenden Brettern und bilden so mächtige Stütypfeiler, auf denen der Riesenstamm unbewegt dem Sturm Trot bietet. Die Zwischenräume zwischen den Stütpfeilern bilden förmliche Kammern oder Schilderhäuser, in denen sich ein aufrecht ftehender Mann verstecken kann. Aehnliche Pfeilerwurzeln ent= wickeln sich übrigens hier auch bei anderen Riesenbäumen aus verschiedenen Familien.

Raum hatte ich meinem Erstaunen über diese Allee von

Schlangenbäumen Ausdruck gegeben, als bereits, unmittelbar nach dem Eintritt in das Gartenthor, ein anderer wunderbarer Anblick das Auge fesselte. Da stand zur Begrüßung des Ankömmlings ein riesiges Palmenbouquet, in welchem neben allen einheimischen Valmen ber Insel auch eine Anzahl ausländischer Vertreter dieser edelsten Tropenbäume versammelt waren; alle befränzt mit blumenreichen Schlinapflanzen und den Stamm geschmückt mit den zierlichsten Farn-Parasiten. Eine zweite, ähnliche, aber noch schönere und größere Palmengruppe stand weiterhin am Ende der Eingangsallee und war zudem noch mit einem herrlichen Kranze von Blüthenpflanzen umgeben. Unfer Fahrweg bog hier nach beiden Seiten ab und führte links eine kleine Anhöhe zum Bungalow des Directors hinauf. Das beneidenswerthe Daheim desselben ift gleich den meisten Villen in Censon ein niedriges einstöckiges Gebäude, von einer luftigen Veranda umgeben, deren weit vor= springendes Schutzdach von einer weißen Säulenreihe getragen Säulen und Dach find mit einer Fülle der schönsten Rl etterpflanzen, großblüthigen Orchideen, duftenden Vanillen, prächtigen Fuchsien und anderen bunten Blumen geschmückt; und eine außerlesene Sammlung der schönften blühenden Pracht= pflanzen und Karne ziert die Beete, die das haus umgeben. Darüber erheben sich die schattenspendenden Kronen der edelsten indischen Bäume. Zahlreiche bunte Schmetterlinge und Käfer, Eidechsen und Bögel beleben das reizende Bild. Besonders niedlich nehmen sich darin aber die zierlichen kleinen drei= streifigen Eichhörnchen aus, welche in den Gärten von Cenlon überaus häufig und sehr zutraulich sind (Sciurus tristriatus).

Da die Villa auf dem höchsten Hügel des Gartens liegt und unmittelbar unter derselben ein weiter sammetgrüner Rasenteppich sich herabsenkt, so umfaßt der Blick von der offenen Säulenhalle einen großen Theil des flacheren Gartens, mit einigen der schönsten Baumgruppen und mit einem Kranze hoher Bäume, welcher den Wiesengrund einschließt. Ueber diesen Parkwald erheben sich die bewaldeten häupter der Bergfette, von welchen der Thalkeffel von Beradenia umgeben ift. Der reißende Mahawelli-Fluß ftrömt in weitem halbfreisförmigen Bogen um den ganzen Garten und trennt ihn von jener Bergfette. Der Garten liegt demnach eigentlich auf einer hufeisenförmigen Halbinsel; auf der Landseite, wo er an den Thalgrund von Kandy auftößt, ift er durch eine hohe und undurchdringliche Hecke von dichtem Bambusgestrüpp, bewaffnet mit der dornigen Rotang-Valme und anderen Kletter= pflanzen, vollständig geschützt. Da nun auch das Klima (bei 1500 Fuß Meereshöhe) außerordentlich günstig ist, und die tropische Sitze des eingeschlossenen Thalkessels im Verein mit großer Regenmenge, welche sich an den benachbarten Bergen niederschlägt, aus dem Veradenia = Garten ein natürliches Riesentreibhaus ersten Ranges macht, so läßt sich begreifen, daß hier die Tropenflora ihre wunderbare Schöpfungsfraft im allerhöchsten Maße entfaltet.

Schon die erste Wanderung durch den Garten an der Hand des kenntnifreichen Directors überzeugte mich davon, daß das in der That der Fall sei; und obschon ich soviel von allen besonderen Reizen der üppigsten tropischen Vegetation gelesen und gehört, so lange ihren Anblick ersehnt und herbeigewünscht hatte, so übertraf doch jest der umnittelbare Genuß der fabelhaften Birklichkeit in der That meine höchsten Erwartungen — und zwar, nachdem ich bereits in Bomban und in Colombo, sowie in der Umgebung dieser beiden Städte, die wichtigsten Formen der Tropenflora hatte kennen lernen! In den vier Tagen, welche ich jest in Beradenia verleben durfte, gewann ich für meine Anschauungen vom Leben und Wesen der Pflanzenwelt mehr, als durch das eifrigste botanische Studium zu Hause in ebensovielen Monaten. Sa, als ich zwei Monate später den Garten von Beradenia zum zweiten (und leider letzten!) Male betrat, und als ich noch drei glück= liche Tage in diesem Paradiese verweilen durfte, da empfand

ich beim endlichen Scheiden zulett noch dasselbe hohe Ent= zücken, wie damals beim erften Anblick desselben — nur mit ungleich tieferem Verständniß und gereifter Erkenntniß. kann daher meinem lieben Freunde Dr. Trimen für seine autige Gaftfreundschaft und seine reiche Belehrung nicht dankbar genug sein; die sieben Tage in seinem reizenden Bungalow waren für mich sieben wahre Schöpfungstage!

Bur Zeit war in Peradenia auch noch ein anderer ena= lischer Botaniker anwesend, Dr. Marshall Ward, der größtentheils in Deutschland seine Studien vollendet hatte, mit seinem officiellen Titel: "Royal Cryptogamist". Die englische Regie= rung hatte ihn vor zwei Sahren hierher geschickt, um die "Coffee-Leaf-Disease" zu studiren, die furchtbare Vilzkrankheit der Blätter des Kaffeebaumes, welche seit einer Reihe von Sahren mit zunehmender Heftigkeit in den Kaffeepflanzungen wüthet, einen großen Theil dieser kostbarsten Culturpflanze der Insel zerstörte und ungeheure Summen von National= vermögen vernichtete. Dr. Ward hatte eine Reihe vortreff= licher Beobachtungen und Experimental-Untersuchungen über dieselbe angestellt und die Naturgeschichte des mikroskopischen rostähnlichen Vilzes (Hemileja vastatrix) vollständig bearbeitet: es war ihm aber leider nicht gelungen, irgend ein radicales Heilmittel dagegen zu finden. Zum Dank für seine müh= feligen Arbeiten wurde er daher in der Presse — insbesondere von vielen Kaffeepflanzern — scharf angegriffen! Als ob es den Hunderten von Naturforschern, welche in Europa bei derartigen Bilzepidemien mit den genauesten Untersuchungen beschäftigt sind, jedesmal gelungen wäre, auch gleich nach der genauen Erkenntniß der Krankheit ein Heilmittel für dieselbe zu finden! Bekanntlich ist das nur höchst selten der Fall. Ueberhaupt ist unter den vielen albernen Vorstellungen, welden man in unsern "gebildeten Kreisen" alltäglich begegnet, ficherlich eine der thörichtsten die, daß es "gegen jede Krankheit auch ein Mittel geben müsse"! Der erfahrene Arzt und

Naturforscher, der die thatsächlichen Verhältnisse kennt, weiß, daß das nur sehr selten vorkommt und wundert sich im Gegentheil eher darüber, daß überhaupt radicale Mittel gegen einzelne Krankheiten existiren (wie z. B. Chinin gegen Fieber).

Es würde natürlich viel zu weit führen und den geneigten Leser nur ermüden, wenn ich hier den vergeblichen Versuch wagen wollte, ihm ohne Beihilfe von Abbildungen eine un= gefähre Vorstellung von dem botanischen Baradiese in Beradenia zu geben: selbst die zahlreichen Aguarell-Skizzen und Reichnungen, die ich dort entworfen, würden dafür keine ge= nügende Aushilfe liefern. Ich muß mich daher hier auf einige allaemeine Bemerkungen und Hervorhebung von einigen der wichtigften Hauptformen beschränken. Weit entfernt davon. gleich den meisten unserer botanischen Gärten die Pflanzen in steifen Beeten, gleich Soldaten in Reihe und Glied, dem Befucher vorzuführen, ift die ganze Anlage des Gartens (der einen Flächenraum von mehr als 150 Acres umfaßt) vielmehr parkartig und ebenso auf ästhetische und physiognomische Wirkung, wie auf wissenschaftliche und systematische Belehrung berechnet. Die Hauptgruppen der Bäume, sowie der zusammen= gehörigen Bflanzenfamilien find fehr anmuthig auf schönen Rasenflächen vertheilt und aute Fahrwege führen von einer zur andern. In einem mehr versteckten Theile des Barks finden sich die weniger anziehenden Buchtbeete und Pflanzschulen für die nützlichen Gewächse. Kaft alle die zahlreichen Nutpflanzen der Tropenzone (beider Hemisphären) sind hier vertreten und von vielen werden Samen, Früchte und Ableger an die Pflanzer und Gärtner der Infel vertheilt. Der Garten hat dadurch feit vielen Jahren auch eine fehr bedeutende praktische Wirksamkeit entfaltet, und sowohl als Versuchsstation wie als Acclimatisations-Garten sehr großen Ruten gestiftet.

Die überaus günstigen klimatischen und topographischen Berhältnisse, unter denen der Garten gedeiht, würden ihn aber auch ganz vorzüglich zu einer weiteren, rein wissenschaftlichen

Berwerthung eignen, zu einer botanischen Station. In ähnlicher Weise, wie unsere jungen Zoologen gegenwärtig in den neuerdings eingerichteten zoologischen Stationen an der Meeresküste (in Neapel, Roscoff, Brighton, Triest 20.) unschätzbare Hilfsquellen für ihre tiefere wissenschaftliche Ausbildung und Thätigkeit finden, würde auch ein junger Botanifer in der "botanischen Station" zu Peradenia in einem Sahre mehr lernen und arbeiten können, als daheim unter viel ungunftigeren Verhältniffen in zehn Sahren! Bis jett ist gerade in der Tropen-Zone, der reichsten von allen, für folche Unterrichts= und Arbeits=Anstalten noch gar nichts gethan. Wenn die englische Regierung in Peradenia eine botanische Station und in Galla (3. B. in dem reizenden, vorzüglich geeigneten Bungalow von Capitan Bayley) eine zoologische Station errichten und unterhalten wollte, so würde fie damit. wie mit der Challenger-Ervedition und mit ähnlichen großen wissenschaftlichen Unternehmungen, der Naturwissenschaft einen wichtigen Dienst leisten; sie wurde damit auf's Neue die Continental = Staaten von Europa beschämen, die ihr Geld hauptsächlich für Hinterlader und Kanonen verwenden!

Soll ich nun unter den vielen botanischen Wunderdingen von Peradenia wenigstens einige der wichtigsten kurz hervorsheben, so muß ich wohl mit dem berühmten Riesens Bams bus beginnen, dem allgemeinen Erstaunen aller Besucher. Wandern wir vom Eingang des Gartens links nach dem Flusse hin und weiter an dessen reizendem User entlang, so erblicken wir schon von sern ungeheure lichtgrüne Büsche von mehr als 100 Fuß Höhe und eben so viel Breite, welche ihr gewaltiges Haupt, — gleich dem wallenden Federbusche eines Giganten — hoch über den Fluß und über den benachbarten Weg hinüber neigen, Schatten und Kühlung über Beide verbreitend. Nähern wir uns, so sehen wir, daß jeder dieser Büsche aus zahlreichen (oft 60—80) chlindrischen schanken Stämmen von 1—2 Fuß Dicke besteht. Unten dicht neben einander gedrängt und aus

gemeinfamer Wurzel als Ausläufer eines kriechenden Stammes entsprossen, strahlen sie oben buschelförmig auseinander und tragen auf zarten nickenden Seitenzweigen eine dichte Fülle der zierlichsten Laubblätter. Und diese Riesenbäume sind nichts Andres als Gräfer! Gleich allen Grashalmen ift der mäch= tige hoble Rohrstamm in Knoten gegliedert; aber die Blatt= scheide, die bei unseren zarten Gräfern ein dünnes kleines Schüppchen am Grunde des Blattes darftellt, ist hier beim Riesen-Bambus eine feste holzartige vertiefte Platte, die ohne weitere Anbereitung als fester Banzer die ganze Bruft eines ftarken Mannes beden kann. In einem einzelnen Stengel= gliede kann ein dreijähriges Rind sich verstecken! Bekanntlich gehört der Bambus zu den nütlichsten Pflanzen der Tropen= Bone, und über die Anwendung, welche alle einzelnen Theile Dieser Baumgräfer bei den Eingeborenen finden, ließe sich eben so wie über diejenige der Balmen in der That ein ganzes Buch schreiben.

Rächst den Bambusen — oder auch vor diesen! — sind es natürlich wieder die Palmen, die unser Interesse vor Allem fesseln. Außer den einheimischen Arten der Insel die alle in Pracht-Eremplaren vertreten sind — finden wir da eine Menge von anderen Palmen=Species, welche theils dem Festlande von Indien, theils den Sunda-Inseln und Australien, theils Afrika oder dem tropischen Amerika angehören: so 3. B. die Livistonia von China mit ihrer riefigen Rrone von Fächerblättern, die berühmte Laodicea von den Seschellen mit ihren colossalen Blattfächern, die Elaeis oder Del-Palme von Guinea mit außerordentlich langen Fieder= blättern, die berühmte Mauritia von Brafilien, die ftolze Oreodoxa oder Königspalme von der Havanna 2c. Von der letteren hatte ich 1866 auf Teneriffa ein prachtvolles Riesen= Eremplar bewundert und gezeichnet, und war daher nicht wenig überrascht, hier in eine ganze stattliche Allee berselben einzutreten. Nicht minder interessant waren herrliche Gruppen von stacheligen Kletterpalmen oder Rotangs (Calamus) mit zierlich geschwungenen Fiederblättern; ihr dünner, aber sehr sester und elastischer, fingerdicker Stamm klettert hoch in die Gipfel der höchsten Bäume hinauf und kann 300—500 Fuß Länge erreichen; sie gehören zu den längsten aller Pflanzen!

Aber der Mensch soll bekanntlich "nicht ungestraft unter Balmen wandeln!" während ich entzückt im hohen Grafe am Flußufer unter der Riesenkrone einer Delpalme umherwandelte und die Verschlingungen einer rankenden Klettervalme aufmerksam verfolgte, fühlte ich plötlich einige Stiche an den Beinen; beim Entblößen entdeckte ich ein paar kleine Blutegel, die sich an denselben festgebissen hatten, und zugleich über ein halbes Dutend flinker Genossen, die mit erstaunlicher Schnelligkeit aleich Spannraupen an den Stiefeln emporkrochen. Ich hatte hier zum ersten Male die persönliche Bekanntschaft des berüch= tigten Land-Blutegels von Cenlon gemacht, jener schrecklichen Landplage der schönen Insel, die unter den zahlreichen Blagen derselben eine der größten bildet und von der ich später noch so viel leiden sollte. Diese Blutegel-Art (Hoemobdella ceylanica) gehört zu den kleinsten ihres Geschlechts, aber zugleich zu den unangenehmsten. Mit Ausnahme der Seefüste und des höheren Gebirgslandes find fie überall auf der Infel in Busch und Wald milliardenweise verbreitet und in manchen Wäldern (besonders an den Flußufern, und im feuchten Djungle der Hügellandschaft und der niederen Berge) kann man keinen Schritt thun, ohne von ihnen angefallen zu werden. friechen nicht allein auf dem Boden allenthalben beutegierig umber, sondern auch auf Gesträud, und Bäumen; von da laffen fie sich häufig auf Kopf und Racken des Wanderers herabfallen, während sie gewöhnlich allerdings an den Beinen heraufklettern; sie können sogar im Sprunge ihre Beute er= reichen; vollgesogen erreichen fie die Größe eines fleinen me= dicinischen Blutegels; in nüchternem Zustande hingegen find fie fadendünn, kaum 1/2 Zoll lang, und bohren fich mit großer

Geschwindigkeit durch die Maschen der Strümpse hindurch. Oft fühlt man den Biß sofort, oft aber auch nicht; einmal in einer Abendgesellschaft bemerkte ich ihre Anwesenheit erst an den rothen Blutstreifen, die an den weißen Beinkleidern herunterliefen.

Um sich der Blutegel zu entledigen, genügt ein Tropfen Citronensaft, weshalb man auf den Spaziergängen im Unterlande stets eine kleine Citrone in die Tasche steckt. deffen wandte ich eben so oft einen Tropfen Carbolfäure oder Spiritus an, welchen ich zum Sammeln kleiner Thiere stets bei mir führte. Die Kolgen des Bisses sind sehr verschieden. Versonen mit sehr empfindlicher Haut (— zu welchen ich leider auch gehöre! -) haben noch mehrere Tage nach dem Bisse an heftigem Jucken der Wunde zu leiden, und nicht felten folgt eine mehr oder weniger unangenehme Entzündung der betreffenden Hautstelle. Da nun gerade an solchen entzündeten und erhitzten Stellen nachfolgende Blutegel gern wieder von Neuem anbeißen, verschlimmert sich die beständig gereizte Wunde oft so, daß sie gefährlich werden kann. Ms die Engländer 1815 Kandy eroberten, mußten sie sich vorher wochenlang durch das dichte Djungle des vorliegenden feuchten Hügellandes hindurcharbeiten und verloren dabei eine große Anzahl Soldaten durch die unaufhörlichen Anariffe zahlloser Blutegel. In Gegenden, wo sie besonders häufig sind, tragen die Europäer zum Schutze besondere "Leachgaiters", Strümpfe oder Gamaschen von Gummi oder von sehr dichtem Zeug, die unten über den Schuhen und oben über den Knien fest= gebunden werden. Ich schützte mich im Djungle badurch, daß ich vor dem Ausgehen um meine hohen Jagdftiefeln oben einen Ring von Carbolfäure strich, den die Blutegel niemals überschritten. In einigen Theilen der Insel machen fie aber durch ihre Masse — ebenso wie in anderen Theilen die Becken oder Holzböcke (Ixodes) — den längeren Aufenthalt fast unmöglich.

Andere kleine Plagegeister im Garten von Peradenia (wie an allen wasserreichen Orten der Insel!) sind die Scharen der Moskitos und Stechsliegen; Moskito-Nehe über den Betten sind daher allgemein gebräuchlich. Viel gefährlicher aber als diese lästigen Insekten sind die giftigen Storpione und Tausendssisser, von denen ich hier Pracht-Cremplare sammelte; erstere einen halben, lehtere einen ganzen Fuß lang!

Bu den schönsten Theilen von Peradenia gehört der Farns Garten. Unter dem dichten Schatten hoher Baumkronen und am fühlen User eines rieselnden Baches sindet sich da eine Gesellschaft von kleinen und großen, zarten und mächtigen, krautartigen und baumartigen Farnen versammelt, wie man sie nicht reizender und anmuthiger denken kann. Der ganze Reiz der Gestaltung, welcher die zierlichen gesiederten Bedel unserer heimischen Farnkräuter auszeichnet, sindet sich hier in einer unendlichen Mannigfaltigkeit verschiedener Arten variirt vor, von den einfachsten bis zu den höchst zusammengesetzen; und während einige niedliche Zwerg-Farnkräuter saft mit einem zierlichen kleinen Moose zu verwechseln sind, erreichen die riesigen Baumfarne, deren schlanke schwarze Stämme eine schöne Fiederkrone am Gipfel tragen, den stolzen Buchs der Balme.

Gleich den Farnen sind auch die Farnpalmen oder Cycadeae, und nicht minder die zierlichen Selaginellen und Lycopodien, in Peradenia durch eine reiche Auswahl der interessantesten Arten vertreten, von sehr zarten moosähnlichen Formen an dis zu robusten strauchartigen Riesen-Arten, die sassestorbenen Baum-Lycopodien der Steinkohlen-Periode erinnern. Ueberhaupt riesen mir viele Pslanzen-Gruppen in diesem Garten die sossille Flora der Vorwelt in's Gedächtniß, wie sie der geniale Unger in seinen Bildern aus der Urwelt so tressilich dargestellt hat. Der Botaniker kann hier sast alle charakteristischen Familien der Tropen-Flora in ihren wichtigsten Repräsentanten lebend beobachten.

Soll ich schließlich noch zwei Erscheinungen hervorheben, die mir ganz besonders imponirten, so sind es erstens die Lianen und zweitens die Benyanen. Obgleich Kletter= und Schlingpflanzen auf der Insel überall in größter Fülle und Mannigsaltigkeit zu finden sind, so enthält doch der Peradenia= Garten einzelne Pracht-Exemplare, wie sie sonst wohl selten vorkommen; so z. B. ganz colossale Stämme von Vitis, Cissus, Purtada, Bignonia, Ficus 2c. Ebenso gehören einige Be= nhanen (Ficus indica) mit ungeheuren Lustwurzeln und einige verwandte Arten der Feigenbäume (Ficus galaxisera 2c.) zu den gewaltigsten und schönsten Baumgestalten, die ich in Ceylon sah.

Einer der ältesten Bennanenbäume, dessen mächtige Krone auf zahlreichen Pfeiler-Stämmen ruhte, bot einen aanz merkwürdigen Anblick; er war seines grünen Blattschmucks großen= theils beraubt und seine kahlen Aeste schienen mit großen braumen Früchten behängt zu sein. Wie erstaunte ich aber, als ich mich ihm näherte und als einzelne dieser Früchte sich ablösten und flatternd davonflogen! Es waren riefige Fleder= füchse (Pteropus), aus jener merkwürdigen Gruppe der früchtefressenden Fledermäuse, die auf die Tropenzone der alten Welt (Afien und Afrika) beschräuft find. Einige wohlgezielte Schüffe brachten ein halbes Dutend derfelben herab, worauf der ganze Schwarm (einige hundert Stück) sich auflöste und unter lautem Kreischen davon flog. Diejenigen herabgefallenen Thiere, welche nicht tödtlich getroffen waren, wehrten sich auf das Heftigste mit ihrem scharfen Gebiß und den spiken Krallen, und es kostete einige Mühe, ehe ich sie mit Silfe meines Sagd= messers vollständig bewältigt hatte. Der Körper dieser "flie= genden Hunde" oder "fliegenden Füchse" hat in Bezug auf Gestalt, Größe und Farbe viel Aehnlichkeit mit einem Fuchse, namentlich auch der Kopf. Aber die Gliedmaßen find, wie bei allen Fledermäusen, durch eine große Flughaut verbunden, mittelst deren sie sehr geschickt und schnell umber fliegen. Der

Flug ift sehr verschieden von demjenigen unserer Fledermäuse und gleicht vielmehr dem der Krähen. Die Flederfüchse nähren sich von Früchten und werden dadurch sehr schädlich; mit besonderer Vorliebe trinken sie den süßen Palmwein, und in den Gefäßen, welche die Singhalesen zum Sammeln desselben oben in den Palm-Kronen aufhängen, finden sie Morgens beim Einsammeln nicht selten betrunkene Flederfüchse. Diese Neigung erklärt sich wohl hinlänglich aus der nahen Blutseverwandtschaft, welche der phylogenetische Stammbaum der Sängethiere zwischen ihnen und den Affen, — also auch dem Menschen — nachweist.

In dem suchsrothen Pelze der Fledersüchse fand ich große parasitische Insetten (Nycteribia) von seltsam spinnenähnlicher Form aus der Gruppe der Pupipara oder "Puppengebärer". Das sind (gleich den Flöhen) Dipteren oder Fliegen, welche in Folge ihrer parasitischen Lebensweise sich das Fliegen absewöhnt und durch Nichtgebrauch ihre Flügel eingebüßt haben. Ihre Larven (oder Maden) entwickeln sich innerhalb des mütterslichen Körpers so weit, daß sie gleich nach der Geburt sich verpuppen und bald nachher ausschlüpfen. Die großen Rycteribien der Flederhunde liesen sehr behende auf dem Körper ihrer Wirthe umher, und auch auf meine Hand herüber, als ich sie zu fangen versuchte; sie verkrochen sich dann rasch in den Kleidern oder hakten sich mit ihren großen Krallen sest dant der Hauften sich mit ihren großen Krallen sest

Aber auch noch eine interessante zoologische Bekanntschaft gefährlicherer Art sollte ich an demselben Tage machen. Als am Nachmittag ein heftiger Regen losdrach und ich eben beschäftigt war, einen riesigen schwarzen Tausendfuß in die Spiritus-Büchse zu stecken, kroch eine große Brillenschlange, die gefürchtete "Cobra di capello" (Naja tripudians) durch die offene Gartenthür in mein Schlaszimmer. Ich hatte sie nicht bemerkt, obgleich sie kaum einen Fuß von mir entsernt war, und wurde erst ausmerksan, als mein Diener mit dem lauten

Kandy. 147

Geschrei: "Cobra, Cobra!" hereinstürzte. Mit seiner Hisse wurde ich der stattlichen Giftschlange (von mehr als einem Meter Länge) bald Herr; und sie wanderte in dieselbe Spiritus=Büchse, in der vorher eines der merkwürdigen schlangenähn=lichen Amphibien, die Blindwühle (Caecilia) Platz genom=men hatte.

## VII. Kandy.

Unter den wenigen Städten, welche Cenlon besitzt, genießt das kleine Kandn, obwohl es kann als "Stadt" bezeichnet werden kann, eines besonderen Rufes; theils als die gegenwärtige "Sauptstadt" der gebirgigen Central=Proving, theils als die frühere Residenz der eingeborenen Kandn-Könige, theils aber — und ganz besonders — weil ein alter Tempel in Randy den sogenamiten "heiligen Zahn" des Buddha enthält, eine der berühmtesten Reliquien dieser Religion. hiervon, hatte ich in dem trefflichen Hauptwerke über Cenlon von Emerson Tennent eine überschwengliche Beschreibung von der unveraleichlich schönen Lage und Umgebung von Kandy gelesen: und auch die späteren Reisenden, welche in ihren Beschreibun= gen meistens Tennent copiren, wiederholen dieses enthusiastische Ich war daher nicht wenig auf Kandy gespannt, als ich am sonnigen Morgen des 6. December von dem drei eng= lische Meilen entfernten Peradenia aus dasselbe zum ersten Male besuchte.

Nun habe ich aber schon oft auf meinen vielen Reisen die Erfahrung gemacht, daß weltberühmte Punkte, die seit langer Zeit "Mode" sind, und deren Lob ein Reisender dem andern nachzusingen sich verpflichtet fühlt, in der That kaum des Besuchs werth sind; während dicht daneben oft reizend schöne, aber unbekannte Stellen sich sinden, an denen Zeder schon weil sie nicht im "Reisehandbuch" stehen! — ahnungssoos vorübergeht. So ging es mir denn auch hier in Ceplon

148 Kandy.

mit dem hochberühmten Kandy, und ich will nur gleich gestehen, daß mir der Besuch desselben von Anfang bis zu Ende eine große Enttäuschung brachte!

Die "stolze Königsstadt" Kandy könnte eigentlich besser als ein "bescheidenes Dorf" bezeichnet werden, deffen wenige Straßen mehr singhalesische Erdhütten als europäische Bungalow's enthalten; beide find -nicht einmal auf eine "weiße Stadt" (Fort) und eine "schwarze Stadt" (Pettah) vertheilt, wie es in Colombo, Galla, Matura und den anderen Städten der Insel der Fall ist. Zwei lange parallele Hauptstraßen find gleich den wenigen Nebenstraßen, mit denen sie fich unter rechtem Winkel freuzen, schnurgerade; der "reizende See" aber, der por der Stadt liegt und als ihre besondere Rierde ge= priesen wird, ist ein kleiner künstlich zugeschnittener Teich, von rechteckiger Form: seine geradlinigen Ufer sind mit steifen, ebenfalls aanz geraden Baum-Alleen bevflanzt. Wenn man daher über den kleinen Thalkessel, welcher Stadt und See umschließt, sich erhebt und auf einem der vielen künstlichen Promenaden-Wege einen der umgebenden Hügel besteigt, so ist der Anblick des Ganzen steif und nüchtern, aber nichts weniger als malerisch. Ganz besonders wird die Scenerie außerdem durch ein neuerbautes großes Gefängniß mit hohen nackten Umfassungsmauern verunstaltet, viel zu groß und massig für die verhältnißmäßig kleine Umgebung. Auch die grünen, theils cultivirten, theils bewaldeten Hügel, welche den Thalkessel rings einschließen, und über welche sich auf einigen Seiten höhere Berge eiheben, bieten weder in Beziehung auf schöne Form, noch auf malerische Gruppirung einen besonderen Reiz. So kam es denn, daß mein Skizzenbuch, welches ich mit den hoffnungsvollsten Absichten nach Kandy mitgenommen hatte, hier ganz leer blieb, und daß ich auch beim besten Willen hier nicht einen einzigen Punkt finden konnte, welcher eines Aguarells würdig gewesen wäre.

Das Hübschefte, was Kandy nach meinem Geschmacke auf-

zuweisen hat, ist der reizende Garten, welcher den modernen Palast des Gouverneurs umgibt. Er ist am Abhange eines Hügels geschmackvoll angelegt und enthält neben vielen präcktigen Bäumen eine Anzahl schöner Zierpslanzen, steht aber natürlich hinter dem Neichthum des benachbarten Peradenia weit zurück. Der Palast selbst, in welchem ich später, einer freundlichen Einladung des Gouverneurs solgend, einen sehr angenehmen Abend zubrachte, enthält nur wenige, aber sehr weite und lustige, elegant ausgestattete Säle, umgeben von annuthigen Säulenhallen und Beranden. Zahlreiche Schlanzen, Scorpione und anderes derartiges Tropen-Gesindel, besonders aber zahlreiche Blutegel sollen den Ausenthalt darin jedoch etwas ungemüthlich machen.

Der sogenannte "Palast der alten Kandy-Könige", welcher in einiger Entsernung vor der Stadt nahe dem See-User steht, ist ein ebenerdiges düsteres Gebäude, dessen dunkle modrige Käume weder innerlich noch äußerlich irgend etwas Bemerkens-werthes darbieten, mit Ausnahme der dichten Massen von Bilzen und anderen Kryptogamen, welche die dicken senchten Steinmanern innen und außen überziehen. Gine in der Nähe befindliche offene, von Säulen getragene, "Königliche Audienzschle" wird gegenwärtig für die öffentlichen Verhandlungen des District-Verichtshoses benutzt.

Auch der berühmte Buddha=Tempel von Kandy, der mit dem benachbarten Königs-Palaste durch eine Maner in Verbindung steht und von einem Wassergraben umgeben ist, erfüllt nicht die an seinen großen Ruf geknüpsten Erwartungen. Er ist von geringem Umfang, schlecht erhalten, ohne seden besonderen Kunstwerth. Die primitiven Wandmalereien desselben und die geschnitzten Verzierungen aus Holz und Elsensbein sind dieselben, welche auch in anderen Buddha-Tempeln wiederkehren. Da Kandy erst zu Ende des 16. Jahrhunderts zur Residenz der eingeborenen Könige von Eenlon erhoben und der Palast derselben sowohl als der zugehörige Tempel erst

150 Kandy.

um das Jahr 1600 erbaut wurden, so knüpft sich daran nicht einmal das Interesse hohen Alters. Ebensowenig reales Interesse besitzt der weltberühmte "Buddha=Zahn", welcher unter einer silbernen Glocke in einem achteckigen, mit spitzem Dache gedeckten Thurme des Tempels verborgen gehalten wird. Obegleich dieser Zahn seit mehr als zwei Jahrtausenden sür viele Millionen von abergläubischen Menschen Gegenstand andächetigster Verehrung und Anbetung dis auf den heutigen Tag geblieben ist, und obgleich derselbe sogar in der Geschichte von Ceylon (von Emerson Tennent ausführlich beschrieben) eine große Rolle spielt, so ist er doch in Wirklichseit nichts Anderes, als ein einsaches, roh geschnitztes, singersörmiges Stück Elsenbein von zwei Zoll Länge und ein Zoll Dicke. Der "echte Buddha-Zahn" existirt sogar in mehreren Eremplaren; doch thut dies seiner Heiligkeit natürlich keinen Abbruch.

Von Kandy aus unternahm ich in Gesellschaft meiner beiden botanischen Freunde Trimen und Ward einen Ausflug nach dem einige Meilen entsernten Fairpland, um dort den Borgänger von Trimen, Dr. Thwaites, zu besuchen. Derselbe führte die Direction des botanischen Gartens von Peradenia 30 Jahre hindurch und zog sich dann vor einigen Jahren, als er in den wohlverdienten Kuhestand trat, in die stille Einsamkeit des Hochlandes zurück. Sein kleines Bungalow liegt ganz versteckt in einer hohen Gebirgsschlucht, etwa acht englische Meilen südlich von Kandy entsernt, rings umgeben von Kassee-Pflanzungen. Es waren die ersten, welche ich bestrat; da ich jedoch später im Hochlande tagelang durch Kassee-Pflanzungen wanderte, will ich hier nicht bei ihrer Schilderung verweilen.

Dr. Thwaites ist der verdienstvolle Versasser einer ersten Flora von Ceylon, welche unter dem Titel "Enumeratio Plantarum Zeylaniae" 1864 in London erschien. Er hat darin gegen 3000 verschiedene Gefäß-Pflanzen beschrieben, also etwa den dreißigsten Theil aller Pflanzen-Arten, die da-

mals von der ganzen Erde bekannt waren. Allein seitdem sind noch viele neue Arten auf der Insel entdeckt worden, und nach der Schätzung von Dr. Gardner dürfte dieselbe gegen 5000 Species besitzen; jedenfalls bedeutend mehr, als ganz Deutschland aufzuweisen hat.

Das Eremplar der Flora von Cenlon, welches ich selbst bei mir führte, gehörte früher einem deutschen Botaniker aus Potsdam, Rietner. Derfelbe war als junger Gartner auf die Insel gekommen, hatte sich durch fleißige und umsichtige Thätiakeit später eine bedeutende Kaffee-Blantage erworben und war während eines Viertel = Jahrhunderts auch für die Naturgeschichte von Centon (insbesondere durch Entdeckung neuer Insecten) vielfach thätig; leider starb er furz vor der Rückfehr in die deutsche Heimath. Seine Wittwe, die gegen= wärtig wieder in Potsdam lebt, und von der ich vor Antritt meiner Reise viele werthvolle Mittheilungen und Instructionen erhielt, hatte in freundlichster Weise mir neben anderen Büchern ihres verstorbenen Gatten auch die Flora von Thwaites zum Geschenk gemacht, welche der Verfasser selbst Letzterem dedicirt hatte. Es war nun keine geringe Freude für den trefflichen alten Herrn, als ich ihm dieses Exemplar der Flora mit seiner eigenhändigen Dedication zeigte; jedenfalls war es das erfte Eremplar seines Werkes, welches ein Botaniker von Censon nach Deutschland gebracht hatte, und welches nun in der Hand eines Zoologen nach der Insel zurückkehrte!



## VIII. IX.

Die Balla-Colombo-Straße und Punto-Balla.



## VIII. Die Galla-Colombo-Strafe.

Die ersten beiden Wochen in Cenlon waren mir in beständigem Schauen und Staunen wie ein Traum verflossen. Ich hatte in Colombo die wichtigsten Eigenthümlichkeiten der finahalesischen Natur und Menschenwelt kennen gelernt und in Beradenia die erstaunliche Gestaltungsfraft der tropischen Flora bewundert. Run mußte ich daran denken, den wissenschaft= lichen Hauptzweck meiner Reise, die Untersuchung der vielge= staltigen und zum großen Theil noch so wenig bekannten in= dischen Seethiere, zur Ausführung zu bringen. Insbesondere war ich höchst gespannt, diejenigen Thierclassen, mit deren Studium ich mich seit mehreren Decennien besonders eingehend befaßt hatte: Moneren und Radiolarien, Spongien und Korallen, Medusen und Siphonophoren, an den Gestaden von Censon weiter zu erforschen; ich durfte hoffen, hier ganz neue Be= ftaltungsverhältnisse zu finden, welche dieselben unter dem Einflusse der Tropensonne und der indischen Lebensbedingungen entmicfeln.

Die Bedingungen, unter benen die genannten Seethierclassen zu ihrer vollen Entwickelung gelangen, sind vielfach eigenthümlich und es ist seineswegs gleichgültig, welchen Küstenort wir zu ihrer Erforschung aufsuchen. Nicht allein die verschiedene Beschaffenheit des Meerwassers — Salzgehalt, Reinheit, Temperatur, Strömung, Tiese des Meeres, — sondern gleicherweise (und oft in höherem Maße) die Beschaffenheit der benachbarten Rüfte (ob felsig oder fandig, aus Ralk oder Schiefer gebildet, ob reich oder arm an Begetation) wirkt vielfach und bedeutend auf die Entwickelung der marinen Fauna. besondere kann der geringere oder größere Zufluß von Süßwasser, sowie die schwächere oder stärkere Brandung der Wellen, die Eriftenz gewisser Seethiergruppen ebenso begünstigen, wie fie diejenige von anderen Gruppen verhindert. Für die maffenhafte Entwickelung derjenigen Abtheilungen von schwimmenden Seethieren, deren Untersuchung mir besonders interessant war; Radiolarien, Medusen, Siphonophoren, find vorzüglich günstig Meeresbuchten mit tiefem, flarem und stillem Wasser, geschütt durch vorspringende felsige Landzungen, frei von größeren Süßwasser-Ruflüssen, und ausgestattet mit Strömungen, welche schwimmende Seethierscharen hineinführen. Solchen günstigen Berhältniffen verdanken 3. B. im Mittelmeer das Safenbecken von Messina, der Golf von Neapel, die Bucht von Villafranca den großen Ruf, in dem sie seit Jahrzehnten bei uns Zoologen ftehen.

Ein Blick auf die Karte von Indien belehrt ums nun, daß dergleichen geschützte Buchten hier äußerst wenig entwickelt sind, viel seltener und unbedeutender, als an den reich geschiederten und vielsach ausgeschnittenen Küsten unseres unverzeleichlichen Mittelmeeres. An dem Gestade von Eeylon sind überhaupt nur drei solche Buchten vorhanden: an der südwestelichen Küste die beiden schönen Hafenbecken von Galla und Belligemma, an der nordöstlichen Küste der ausgezeichnete, große und inselreiche Golf von Trinkomalie. Dieser letztere wurde schon von Nelson für einen der besten häfen der Welt erklärt. Die englische Regierung, die in allen Erdtheilen die wichtigsten, für ihre Weltherrschaft günstigsten Stützpunkte ebenso scharfblickend erkennt als zweckentsprechend und aussichigst benützt, sämmte nach der Besitzergreifung von Eeylon nicht, Trinkomalie zu dessen Kriegshafen zu erheben und mit

allen dazu gehörigen Vertheidigungsmitteln reichlichst auszusstateten. Schon die Holländer hatten auf zwei vorspringenden Landzungen zum Schutze des Hafens zwei fleine Festungen ersbaut: Fort Frederif im Nordosten, Fort Ostenburg im Süden. Von den Engländern wurden diese Fortisicationen verstärft und weiter ausgebaut, sowie auch für die Helmen der kleinen Stadt Vieles gethan. Trotzem bleibt Vieles zu thun noch übrig, besonders wenn man bedenst, daß Trinsomalie der mächtigste und wichtigste Schutzhafen für das ganze englische Indien ist. In dem Kampse, welchen das britische Weltreich früher oder später um den Vesitz Indiens zu führen haben wird, dürfte dieser seste Volle spielen.

Der Hafen von Trinkomalie, ausgezeichnet nicht allein durch seine Größe und Tiefe, sondern auch durch seine reiche Rüstengliederung und durch eine Anzahl bewaldeter Inseln, die seinen Eingang bewachen, läßt schon von vorn herein eine besonders reiche Entfaltung des Seethierlebens erwarten. Und in der That scheinen viele Gruppen von Seethieren, vorzüglich die auf felsigem Boden friechenden Weichthiere und Sternthiere (Mollusten und Echimodermen) hier eine größere Fülle verschiedener Arten zu bilden, als an den meisten übrigen Kusten= punkten der Insel. Insbesondere ist sein Reichthum an schönen Conchylien, prächtig gefärbten Schnecken und zierlich geformten Muscheln, seit langer Zeit berühmt. Auch haben einzelne Zoologen, welche Trinkomalie früher besuchten, dort viele neue Thierformen entdeckt. Es war daher natürlich, daß ich auf diesen Punkt vor allen anderen meine Aufmerksamkeit richtete und wenigstens einen Monat dort zu fischen beschloß. als es an die Ausführung dieses Planes ging, stellten sich leider unübersteigliche Hindernisse derselben entgegen.

Die Verbindung von Trinkomalie mit den Hauptstädten der Insel ist noch heutzutage sehr unvollkommen und läßt viel zu wünschen übrig; ebensowohl zu Wasser als zu Lande. Für die projectirte Eisenbahn von Kandy nach Trinkomalie ist noch

Nichts geschehen. Da Kandn fast in der Mitte zwischen der westlichen und öftlichen Rüste liegt, und mit der ersteren durch die Colombo-Gisenbahn schon seit Sahren verbunden ist, so erscheint die Fortsekung der letteren nach der Oftküste als eine Nothwendigkeit, besonders Angesichts der hohen strategischen Bedeutung von Trinkomalie und der Vorzüglichkeit seines Hafens, der in mercantilischer Beziehung noch sehr wenig benutt ist. Trotdem kann man auch gegenwärtig von Kandy nach Trinfomalie nur auf beschwerlichen Wegen gelangen, welche tagelang durch dichte unbewohnte Wälder führen. Zudem war gerade Anfang December, als ich diese Reise unternehmen wollte, der Zustand jener Wege besonders schlecht. Die heftigen Regengüsse des Südwest-Monsuns hatten mehrere Brücken weggeschwemint und ganze Strecken der Straße unfahrbar gemacht. Ich mußte fürchten, daß die Ochsenkarren, die meine 16 Riften mit Instrumenten ze. dorthin bringen sollten, unter= wegs stecken bleiben oder nur unter großen Hindernissen und Beschädigungen Trinkomalie erreichen würden.

Nicht besser aber stand es leider mit dem Seewege. Die Regierung schickt allmonatlich einen kleinen Küstendampser, den "Serendib", zweimal um die ganze Insel herum, einnal mit der nördlichen, das andremal mit der südlichen Hälste beginnend. Dieser kleine Dampser vermittelt die einzige regelmäßige und directe Communication zwischen den Hauptpunkten der Küste; im Uebrigen verkehren zwischen denselben nur unsichere und mangelhafte Segelboote. Nun wollte es aber das Mißgeschick, daß gerade zu jener Zeit, als ich auf dem "Serendib" nach Trinkomalie sahren wollte, derselbe im Sturme Havarie erlitten hatte und behuß Reparatur nach Bomban geschleppt worden war. Ich mußte also zunächst auf den Besuch von Trinkomalie verzichten und ihn auf spätere Zeit verschieben. Zu meinem großen Bedauern kam aber auch später in Folge anderer Hindersnisse dieser Plan nicht zur Aussührung.

Zunächst blieb mir nichts Anderes übrig, als mich nach

der Südwestküste zu wenden, und mein zoologisches Labora= torium entweder in Galla oder in Belligemma aufzuschlagen. Galla (oder Point de Galle), die bedeutendste Hafenstadt der Infel, die bis vor wenigen Jahren die Hauptstation aller Indienfahrer und der gewöhnliche Ankunftsplat der europäischen Reisenden war, bot mir den Vortheil europäischer Civilisation, leichtere Beschaffung der nöthiasten Silfsmittel und beständigen Verkehr mit gebildeten Engländern. Ich konnte dort ficher darauf rechnen, in den schönen großen Safen mit europäischen Booten zu fischen, auf den berühmten Korallenbanken eine Külle interessanter Seethiere zu finden und diese mit verhältniß= mäkiger Leichtigkeit und Bequemlichkeit zu untersuchen und zu verpacken. Außerdem hatte ich den Vortheil, daß schon andere Roologen vor mir dort gearbeitet und die Bekanntschaft mit Dertlichkeit und Thierwelt erleichtert hatten; insbesondere ent= hält Ransonnet's schönes Werk viele wichtige Bemerkungen über die dortigen Korallenbänke.

Bang andere Berhältniffe mußte ich in Belligemma erwarten. Die schöne und geschützte Bucht dieses Ortes, fünfzehn Meilen füdlich von Galla (halbwegs zwischen diesem und Matura, der Südspitze der Insel gelegen) besaß zwar bezüglich der Korallenbänke und der sonstigen topographischen und zoologischen Verhältnisse voraussichtlich viel Aehnlichkeit mit Galla; sie hatte aber, selten besucht und wenig erforscht, den großen Reiz des Neuen und Unbekannten voraus. Die tro= pische Begetation und die ganze Scenerie war nach Allem, was ich darüber gelesen und gehört, noch schöner und reicher als in Galla. Ganz besonders aber reizte mich der Umstand, daß ich hier einmal auf einige Monate dem Zwange und der Unnatur unseres Culturlebens gänzlich entfliehen konnte; ich durfte hoffen, inmitten aller Reize der üppigsten tropischen Natur mich ungestört ihrem Genusse hinzugeben, und mitten unter einfachen Naturmenschen eine Vorstellung von dem ge= träumten paradiesischen Urzustande unseres Geschlechts zu ge=

winnen. Denn Belligemma ift nichts weiter als ein großes, rein sinahalesisches Dorf, bewohnt von Fischern, Sirten und Bauern: seine 4000 braunen Einwohner, unter denen fich kein einziger Europäer befindet, leben nur zum kleineren Theil im Dorfe felbst, am Strande der malerischen Bucht, zum größeren Theile zerstreut in Hütten, welche sich auf einen großen Flächenraum des herrlichsten Cocoswaldes vertheilen. Ganz allein in dem einsamen und stillen Rasthause von Belligemma durfte ich außerdem hoffen, meine Arbeiten zusammenhängender und ungestörter auszuführen als in dem geselligen Galla unter vielen wohlwollenden Freunden und neugierigen Bekannten. Freilich mußte ich aber auch darauf gefaßt sein, für die Ginrichtung meines zoologischen Laboratoriums und die Ausführung meiner Arbeiten hier auf viel größere Schwierigkeiten zu stoßen; möglicherweise konnten unvorhergesehene und unüberwindliche Hindernisse meine Plane viel eher vereiteln als in Galla.

Nach längerem Schwanken, und nachdem ich alle für und wider sprechenden Gründe reiflich erwogen, entschied ich mich endlich für Belligemma, und ich hatte diese Wahl nicht zu bereuen. Die sechs Wochen, welche ich dort verlebte, überreich an den wunderbarsten Eindrücken, werden mir immer unverzgeslich sein und bilden in dem Kranze meiner indischen Reisezerinnerungen eine der duftigsten und buntesten Blumengruppen. Wenn ich auch für meine speciellen zoologischen Arbeiten Vieles besser und bequemer in Galla gefunden hätte, so gewann ich doch für meine allgemeine Naturanschauung und Menschenfenntniß weit mehr in dem reizenden Belligemma.

Natürlich unußte ich für einen längeren Aufenthalt in diesem einsamen Fischerdorfe zahlreiche Vorbereitungen treffen. Da das einzige Unterkommen in demselben durch das Resgierungs-Rasthaus geboten wird und da der Aufenthalt in solchen Rasthäusern nicht über drei Tage dauern darf, so ersbat ich zunächst die Erlaubniß, dasselbe für mehrere Monate bewohnen zu dürfen. Der Gouverneur von Ceylon, Sir James

Long den, an den ich von der englischen Regierung besonders empfohlen war, und dem ich für seine freundliche Aufnahme hier meinen besten Dank abstatte, ließ mir ein Empfehlungs= schreiben an den Präsidenten der Südprovinz ausfertigen, in welchem mir nicht nur jene Erlaubniß gewährt, sondern auch fämmtliche Regierungsbeamten angewiesen wurden, mir in jeder Beise gefällig und dienstbar zu sein. Bei der mufterhaften Ordnung und Disciplin des Regierungsmechanismus, die in den englischen Colonien ebenso wie im Mutterlande herrscht. ift eine folde officielle Empfehlung des Couverneurs ein un= schätzbarer und oft ein unentbehrlicher Talisman. Ganz befonders gilt das von Cenlon, da diese Insel von der Regierung Indiens unabhängig ift und mmittelbar unter dem Colonial= ministerium in London steht; der Gouverneur ist ziemlich unumschränkter Alleinherrscher und kehrt sich an die Beschlüsse feines bloß berathenden Varlamentes fehr wenig. Man schiebt dieser absolutistischen Regierungsform, die gar nicht nach dem Geschmacke der constitutionellen Engländer ist, den größten Theil der vielen Mängel zu, unter denen die Verwaltung der schönen Infel leidet. Giner der größten ift aber jedenfalls der, daß der Gouverneur die Zügel der Regierung nicht länger als vier Jahre führen darf — ein viel zu kurzer Zeitraum, der faum ausreicht, die Infel gehörig kennen zu lernen. unter den eigenthümlichen Verhältnissen ihrer Bevölkerung. bei dem Umstande, daß unter den 21/2 Millionen Einwohnern fich nur 3000 Europäer befinden, ift die Concentration der Regierungsgewalt in einer Hand auch in vieler Beziehung vortheilhaft. Im Allgemeinen gewann ich bei näherer Bekannt= schaft mit den Verwaltungsverhältnissen die Ueberzeugung, daß auch hier, wie in den meisten andern Colonien. Der praktische Sinn der Engländer regelmäßig das Richtige trifft und die Verwaltung mit größerer Umsicht und Einsicht leitet, als es der Mehrzahl der andern Culturvölker möglich sein mürde.

Rachdem ich mich auch für Galla mit Empfehlungen versehen und noch mancherlei Einkäufe für die Ausstattung meines Aufenthalts in Belligemma beforgt hatte, packte ich meine 16 Kisten auf einen großen zweiräderigen Ochsenkarren, der dieselben innerhalb 8 Tagen bis Galla befördern sollte. Diese Bullock-Cart's find in ganz Cenlon, soweit Kahrstraßen eriftiren, die allgemein gebräuchlichen Laftfuhrwerke. Die größten Karren nehmen bis 40 Centner Laft auf ihre beiden gewaltigen Räder und werden von 4 ftarfen Buckelochsen (oder Zebus) der größten Rasse gezogen. Das Jody der Deichsel wird nicht an der Stirn befestigt, sondern einfach auf den Nacken gelegt, unmittelbar vor den Fetthöcker, der als Widerhalt dient. Der aanze Karren ist von einem tonnenförmigen Dach überwölbt. das aus gekreuzten Blattfiedern der Cocospalme gefertigt ist und dessen dichtes doppeltes Geslecht die darunter geborgene Fracht auch vor den heftigsten Regengüssen schützt. aus gleichem Geflecht werden auch vorn und hinten vor dem Eingang des Gewölbes befestigt. Die Last muß kunftrecht so aleichmäßig vertheilt werden, daß der Schwerpunkt in der Mitte über der Are des Räderpaares ruht. Der Fuhrmann fikt vorn auf der Deichsel unmittelbar hinter den Ochsen oder geht zwischen ihnen; unaufhörlich treibt er die Thiere durch Rufen oder durch Reiben des Schwanzes zwischen den Sinter= beinen zu rascherem Gange an. Hunderte folder Ochsen= farren, bald mit zwei, bald mit vier Zebus bespannt, bilden die beständige Staffage aller Landstraßen. Dazwischen bewegen sich dann in rascherem Gange oder selbst in munterem Trabe die kleinen Ochsendroschken: "Bullock-Bandy's" oder "Hackern's"; das sind leichtere zweiräderige Karren derfelben Form, die von einem niedlichen schnellfüßigen Laufochsen ge= zogen werden.

Am 9. December verließ ich das freundliche Whift-Bungalow, begleitet von den herzlichen Wünschen und guten Nathschlägen meiner lieben Gaftfreunde. Die Kahrt von Colombo bis Galla bildet ein stehendes Lieblingscapitel in allen Reisebeschreibungen von Ceylon. Da bis vor wenigen Jahren alle Postdampser zuerst in Galla landeten und da der erste Ausflug der Reisenden stets von dort nach der Haupstladt gerichtet war, so wurden die Ankömmlinge auf dieser Strecke zuerst mit den Naturschönheiten der Insel bekannt. Allerdings sind dieselben aber auch hier im Ganzen recht reich und üppig entwickelt; der Cocospark mit seiner unendlichen Mannigsaltigeteit von reizenden Bildern, wie ich sie zuerst auf der Excursion nach Raduwella sah, nimmt einen breiten Küstenstrich in dem ganzen südwestlichen Theile der Insel ein. Bald schlängelt sich die Straße mitten durch denselben hin, bald berührt sie unmittelbar die selssige oder sandige Meeresküste, bald durchschneidet sie dichtere Waldpartien, oder geht auf Brücken über die zahlreichen kleinen Flüsse, die an der Westküste münden.

Während früher die ganze Strecke von Colombo bis Galla nur mit Wagen befahren wurde, ift gegenwärtig im ersten Drittel derselben eine Eisenbahn an die Stelle der Kahrstraße getreten. Die Bahn hält fich ebenfalls ganz nahe der Kufte, durchschneidet fast geradlinig in südlicher Richtung den Valmen= wald und endet vorläufig in Caltura. Die Fortsekung der Bahn von hier nach Galla, die für letteren Ort von größtem Vortheil sein würde, ist von der Regierung nicht gestattet worden, aus Besoranik, daß dadurch Galla wieder sich heben und einen Vorsprung vor der Hauptstadt Colombo gewinnen könnte. Da der Verkehr zwischen beiden Städten sehr lebhaft und in stetigem Wachsthum begriffen ist, so kann über die gute Rentabilität der Eisenbahn kein Zweifel sein. Lediglich der maßgebende Wunsch, Colombo auf Rosten von Galla immer mehr zu heben, bestimmt die Regierung, selbst der wohl= fundirten Gesellschaft, die das Capital für den Bahnbau nachgewiesen hatte, die Concession zu verweigern. Es ist das ein beständiges Object vieler Klagen, die man allerorten auf dieser Strecke hört. Der Reisende ist daher gezwungen, ent=

weder ein sehr theures Privatsuhrwerk zu miethen oder sich dem Postomnibus anzuvertrauen, der täglich von Galla nach Caltura und zurück fährt; aber auch dieser ist theuer und dabei nichts weniger als bequem.

Allerdings führt dieser Omnibus den stolzen Titel der "Röniglichen Postfutsche" (Royal Mailcoach) und zeigt auf seiner Thure das englische Wappen mit der stolzen Neberschrift: "Hony soit qui mal y pense!" Diese Warnung klingt jedoch wie die reine Fronie Angesichts der Beschaffenheit der Rutsche selbst und der Pferde, die mit deren Beförderung geguält werden. Der leicht gebaute Wagen erscheint kaum für die Aufnahme von einem halben Dutend Baffagiere ausreichend, wird aber bei günftiger Gelegenheit auch mit der doppelten Zahl vollgestopft. Sowohl die beiden schmalen Bänke im engen Innenraum als auch die hinten angebrachte Bank werden dann mit je drei Personen besett, obgleich fie faum für zwei hinreichend breit find. Die besten Sike bleiben noch die vorn auf dem freien Bock neben dem Rutscher, unter einem weit vorspringenden Schattendach. hier genießt man den freisten Umblick in die herrliche Scenerie nach allen Seiten, und bleibt dabei von den starken, nichts weniger als angenehmen Düften verschont, welche die schwitzenden, mit Cocosol gesalbten Singhalesen, in dem engen Innenraum zusammengepreßt, ent= Dabei beträgt der Fahrpreis der fünfstündigen wickeln. Omnibusfahrt für jeden "weißen" Europäer 15 Rupien (= 30 Mark) — mithin für jede Stunde Fahrzeit 6 Mark! Der farbige Eingeborne zahlt nur die Sälfte.

Der unangenehmste Umstand bei dieser Omnibusfahrt, wie bei allen ähnlichen Postfutschensahrten in Ceylon ist die gräuliche Quälerei der armen Postpserde. Die guten Singha-lesen scheinen nämlich seit Alters her und die auf den heutigen Tag keine Vorstellung davon zu haben, daß Rosselenken eine Kunst ist, die gelernt sein will; und daß die Pserde für das Wagensahren eingelernt oder "angepaßt" werden müssen. Viel-

mehr scheinen sie anzunehmen, daß sich das Alles von selbst versteht und daß die Thiere das Wagenziehen bereits durch Bererbung kennen. Ohne fie daher gehörig einzufahren, werden die ungelernten Pferde in ein ebenso unbequemes als un= praktisches Geschirr vor den Wagen gespannt und nun so lange in der verschiedensten Weise gemartert, bis sie aus Ver= zweiflung davon laufen. Da gewöhnlich dazu weder die lautesten Zurufe noch harte Peitschenschläge ausreichen, so werden die mannigfaltigsten Marterwerkzeuge angewendet: die empfindlichen Rasenlöcher werden mit Haken außeinander geriffen; die Ohren werden an Knebel befestigt und mittelst dieser um ihre Are gedreht, als ob sie aus dem Ropfe ausgeschrandt werden sollten; an den Vorderbeinen werden lange Stricke befestigt, an denen ein halbes Dutend johlender und freischender Jungen die armen Thiere vorwärts ziehen; andere zerren inzwischen hinten aus Leibesfräften am Schwanze und schlagen mit Stangen auf die Hinterbeine; ja bisweilen, wenn alles das nicht ausreicht, die gequälten Geschöpfe zur Berzweiflung zu bringen und zum Fortrennen zu veranlassen, wird ihnen eine brennende Fackel unter den Bauch gehalten. Rurz, es wird keine Marter gespart, welche jemals die heilige Inquifition zur Bekehrung ungläubiger Reter angewendet hat: und wenn ich oft oben auf dem Bocksitze eine Viertelstunde lang und länger diese abscheuliche Thierquälerei mit ansehen mußte, ohne sie hindern zu können, stieg immer unwillfürlich ber Gedanke in mir auf, für welche Sunden diese armen Pferde gestraft werden sollten. Wer weiß, ob ähnliche Vor= stellungen nicht auch in den Köpfen der schwarzen Rutscher und Pferdefnechte spuken, welche meistens dem Siva-Cultus und der Lehre von der Seelenwanderung anhängen. leicht denken sie, durch diese Martern sich an den wandernden Seelen der graufamen Fürsten und Krieger zu rächen, die früher die Beiniger ihres Volkes waren.

Entweder derartige Vorstellungen oder gänzlicher Mangel

an Mitgefühl, — vielleicht auch die sonderbare, selbst in Europa zuweilen auftauchende Vorstellung, daß die Thiere fein Gefühl befäßen, - erklaren es, daß die Singhalefen diese und ähnliche Thierquälereien als eine Art amüsanter Unterhaltung betrachten. So find die armen Dehsen überall mit den riesengroßen Namenszügen ihrer Besitzer bezeichnet, die aus dem lebendigen Tell ausgeschnitten werden. In den Dörfern an der Landstraße, wo die Pferde gewechselt werden, ift die Ankunft der Postkutsche stets das wichtigste Ereigniß des Tages und alle Einwohner strömen neugierig zusammen, theils um die durchkommenden Reisenden zu muftern und zu fritifiren, theils um dem aufregenden Schauspiel des Pferdewechsels beizuwohnen und sich an dem Martern der neu ein= gespannten Thiere activ zu betheiligen. Sind diese dann end= lich in der Verzweiflung zur Flucht gebracht, so rennen fie gewöhnlich, von lautem Geschrei des johlenden Volkes begleitet, in gestrecktem Galopp oder in voller Carriere so lange als ihr Athem anhält und fallen dann erst in langsameren Trab. Schweißbedeckt, mit schäumendem Munde und zitternden Gliedern, kommen fie nach einer halben Stunde auf der nächsten Station an, wo sie von ihren Leidensgefährten abgelöst werden. Natür= lich ift diese Fahrmethode für die Reisenden, die sich der ge= brechlichen Postkutsche anvertrauen, weder angenehm noch ge= fahrlos. Häufig wird die lettere umgeworfen und zerbrochen: die verzweifelten Pferde springen nicht selten querfeldein oder drängen rückwärts den Wagen in ein Bananengebusch oder in einen Graben hinein; ich gebrauchte daher in fritischen Momenten auf meinem hohen Bocksitze stets die Vorsicht, mich zum Sprunge bereit zu halten. Uebrigens ist kaum zu be= greifen, wie die englische Regierung, die sonst so streng auf Ordnung und Bucht hält, diesem Unfug der Thierquälerei nicht längst ein Ende gemacht und namentlich für die armen Rosse ihrer eigenen "königlichen Bostkutsche" durchgreifende Schutzmaßregeln ergriffen hat.

Großer Buddha, der du fo sehr bestrebt warst, das Elend dieses Kammerdaseins zu mindern und die Leiden der geguälten Geschöpfe zu lindern, welchen großen Tehler haft du begangen! Welche Wohlthat hättest du der geguälten Menschheit und Thierheit erwiesen, wenn du statt des thörichten Berbotes, ein Thier zu tödten, vielmehr das segensreiche Gebot erlassen hättest, kein Thier zu gnälen! Das erstere Berbot wird von den buddhistischen Singhalesen in der Regel mit großer Sorgfalt befolgt, wenn auch mit vielen Ausnahmen. Sie sehen es zwar sehr gern, wenn der Naturforscher ihnen die Affen und Flederfüchse weaschießt, welche ihre Bananen und Mangofrüchte stehlen: oder wenn der Pflanzer die Elephanten tödtet, welche ihre Reisfelder verwüften, die Leoparden, welche ihre Ziegen verzehren, die Palmenmarder, welche ihre Hühner morden. Allein sie selbst weisen in der Regel jede derartige Rumuthung mit Abschen von sich, und hüten sich sehr, ein Thier direct zu tödten. Aus diesem Grunde find auch die Mitglieder der Fischerkaste meist Katholiken; sie haben den Buddha-Glauben verlaffen, um am Tödten der Fische keinen Anstoß zu nehmen.

Bei der hartnäckigen Insubordination, welche die indischen Pferde ihren Peinigern entgegensehen, und bei ihrer Neigung zu unvermutheten Seitensprüngen, sowie bei der verzweiselten Schnelligkeit ihres Laufes ersordert das Amt der Rossellenker natürlich besondere Geschicklichkeit. Sowohl der Kutscher als sein Assisten, der Pferdeknecht, muß beständig auf seiner Hußein. Die Ausdauer und Behendigkeit des Letzteren ist bewunderungswürdig; ganz nacht, nur mit einer Schwimmhose und einem umgehängten Posthorn bekleidet, auf dem Haupte einen weißen Turban, läuft der schwarze Tamil lange Strecken neben dem dahinjagenden Wagen her, zieht dabei die Stränge der Pferde bald hier, bald dorthin, und schwingt sich mitten im schnellsten Lauf auf den Wagentritt an der Deichsel. Wenn ein anderes Fuhrwerf entgegenkommt oder der Weg eine

plötliche Biegung macht, ergreift er rasch den Kopf der Pferde und lenkt sie mit gewaltigem Ruck nach der freien Seite. Wenn die Kutsche eine der langen hölzernen Brücken passirt, welche die breiten Flüsse überschreiten, hemmt er plötlich den jähen Lauf der Thiere und führt sie in bedächtigem Schritt über die lockeren und klappernden Holzschwellen. Wenn ein Kind, wie es oft passirt, mitten über den Weg läuft, oder eine alte Frau dem Wagen nicht ausweicht, springt der Pferdeknecht rasch entschlossen vor die Pferde und schiebt sie mit kräftiger Hand hinweg. Kurz er muß beständig auspassen und bei der Hand sein.

Obgleich der Charafter der Landschaft auf der ganzen. fiebenzig englische Meilen langen Strecke zwischen Colombo und Galla derfelbe bleibt, fo wird dennoch das entzückte Auge des Reisenden nie ermüdet. Der unendliche Reiz der Cocos= wälder und die unerschöpfliche Mannigfaltigkeit in Gruppirung und Abwechselung ihrer Staffage läßt keine Gleichgültigkeit aufkommen. Die stechende Gluth der Tropensonne wird nur selten lästig, da sie sowohl durch die kühlende Seebrise als den Schatten der Wälder bedeutend gemildert wird. Zwar liefert das zierliche Kiederwerk der Cocospalmen, wie der meisten übrigen Valmen, nicht den dichten und er= frischenden Schatten unserer nordischen Laubwälder; denn durch die Spalten zwischen den Fiedern dringen allenthalben die Sonnenstrahlen, wenn auch gebrochen, hindurch. vielfach find die schlanken Stämme der Palmen mit den zier= lichen Gewinden der kletternden Pfefferrebe und anderen Schlingpflanzen bedeckt; gleich den schönften fünftlichen Guirlanden schwingen sich die dicht beblätterten Ranken der letzteren von Krone zu Krone: von oben hängen sie gleich prächtigen Ampeln frei herunter. Manche von diesen Kletterpflanzen find mit den herrlichsten Blüthen geschmückt, so die feuerrothe Pracht= lilie, die blaue Thunbergia, die rosenrothe Bougainvillea, gold= gelbe Schmetterlingsblüthen aus verschiedenen Gattungen u.f. w. Kerner stehen unter und zwischen den herrschenden Valmen vielfach andere Bäume, so namentlich der edle Mango und der gewaltige Brodfruchtbaum mit seiner dichten, dunkelgrünen Krone. Der schlanke, fäulengleiche Stamm des zierlichen Melonenbaumes (Carica papava) ist elegant getäfelt und mit einem regelmäßigen Diadem von breiten, handförmig ein= geschnittenen Blättern geziert. Verschiedene Arten von Jasmin, von Draugen- und Limonenbäumen sind über und über mit duftigen, weißen Blüthen bedeckt. Und dazwischen sind nun die niedlichen, weißen oder braunen hütten der Singhalesen mit ihrer idyllischen Staffage überall zerstreut; man würde glauben, durch ein einziges, ununterbrochenes Dorf mit Valmen= gärten zu fahren, wenn nicht hier und da eine dichtere Wald= partie dazwischen träte, und dann wieder ein ländlicher Bazar mit einer Reihe zusammengedrängter Häuser uns in ein wirkliches. dichter bevölkertes Dorf hineinführte.

Dann wendet sich streckenweise der Weg wieder zum Meere und führt oft unmittelbar an der felsigen Küste hin. Hier wechselt weicher, flacher Sandstrand mit felsigen Hügeln, und diese letteren namentlich sind mit den feltsamen Ban= dangs oder Schraubenbäumen malerisch bekleidet. Pandangs (Pandanus odoratissimus) gehören zu den merkwürdigsten Charakterpflanzen der Tropen. Sie sind den Valmen nahe verwandt und werden auch Schraubenvalmen oder (unpassender) Schraubenfichten (Screw-Pines) genannt. Der niedere, cylindrische Stamm, der meist zwischen 20 und 40 Fuß Söhe erreicht, ist vielfach verbogen und gabelförmig oder nach Art eines Armleuchters verzweigt. Jeder Zweig trägt am Ende einen dichten Busch von großen, schwertförmigen Blättern (ähnlich den Dracaenen und der Nucca). Blätter find bald feegrün, bald dunkelgrün, zierlich umgebogen, und am Grunde dergestalt spiralig geordnet, daß der Zweig einer regelmäßig gewundenen Schraube gleicht. An der Basis der Blätterbüsche hängen weiße, wundervoll duftende Blüthen=

trauben oder große, rothe, einer Ananas ähnliche Früchte. Das Merkwürdigste an den Pflanzen sind aber zahlreiche dünne Lustwurzeln, die an vielen Stellen vom Stamme abgehen und sich nach unten gabelförmig verzweigen; unten am Boden angelangt, schlagen sie wieder Burzeln und dienen als Stützpfeiler für den schwachen Stamm. Es sieht aus, als ob der Baum auf Stelzen ginge. Höchst phantastisch erscheinen diese Pandangs, wenn sie sich auf ihren Stelzbeinen hoch über niederes Buschwerf erheben, wenn sie zwischen den zerklüfteten Felsen des Seestrandes sich anklammern oder schlangenartig zwischen denselben auf dem Boden fortfriechen.

Der weiße Sandboden, welcher den flachen Meeresftrand bildet und mit dunkeln, felfigen Vorgebirgen vielfach wechselt, ist belebt von munteren, rasch entweichenden Sandfrabben, deren Schnellfüßigkeit ihnen den classischen Namen Ocypode eingetragen hat. Aber auch zahlreiche Eremitenkrebse (Pagurus) wandeln bedächtiger zwischen ihren leichtfüßigen Cousinen ein= her und schleppen das Schneckenhaus, in dem sie ihren weichen, empfindlichen Hinterleib verbergen, mit vieler Würde. und da find Strandläufer, zierliche Reiher, Regenpfeifer und andere Strandvögel mit Fischfang am Strande beschäftigt und machen den fischenden Singhalesen erfolgreich Concurrenz. Die Letteren treiben ihr Gewerbe theils einzeln, theils in Gefell= schaften; sie fahren dann meist in mehreren Canoes mit mächtigen Netzen hinaus, welche sie gemeinschaftlich an den Strand ziehen. Die Einzelfischer hingegen fangen ihre Beute mit Vorliebe in den Wellen der schäumenden Brandung, und es gewährt ein unterhaltendes Schauspiel, wie die nackten, braunen Gestalten, nur durch einen großen breitkrämpigen Strohhut gegen den Sonnenstich geschützt, fühn in die brandenden Wogen hineinspringen und die Fische mit einem kleinen Handnetz herausfangen. Das erfrischende Seebad scheint ihnen eben so viel Vergnügen zu machen, wie ihren kleinen Kindern, die schaarenweis am Strande spielen und schon mit sechs

oder acht Jahren sich als Meister in der edlen Schwimmkunft bewähren.

Gleich einem zierlichen, schmalen Atlasbande zieht sich der weiße oder gelbliche Saum des Seefandes oft stundenlang längs der vielfach eingeschnittenen oder in schönen, flachen Bogen ausgerandeten Kuste hin und trennt die tiefblaue Fläche des indischen Oceans von den lichtarünen Cocos= wäldern. Dieser Saum erscheint um so reizender, als die schlanken Stämme der dicht gedrängten Cocospalmen stark über denselben überhängen, gleich als strebten ihre zierlichen Fiederkronen, die fühlende Seebrife voll einzuathmen und die Fülle des Sonnenlichtes ungetheilt zu genießen. Dazu ift der Boden zu ihren Küßen mit den schönsten Strandblumen ge= ziert, unter denen besonders drei hervortreten: die Geiffuß= winde mit ihren zweilappigen Blättern und violettrothen Blüthen (Ipomoea pescapri), eine zierliche, rosenroth blühende Balfamine (Impatiens) und die stolze Trichterlilie von Cenlon (Pancratium ceylanicum); die stattlichen weißen Blüthen der letteren, mit schmalen, überhängenden Blumenblättern, stehen in Dolden auf schlanken Stengeln von 6 - 8 Kuß Söhe. Demnächst find es dann wieder vorzugsweise die herrlichen Pothos= oder Callapflanzen (Aroideae), die mit ihren gewaltigen Pfeilblättern den Beg verzieren. Wird die Sonnenaluth aar zu unerträglich oder kommt plötlich ein Regenschauer, so bricht der Singhalese zu seinem Schutze einfach ein solches Caladium= blatt ab; es schützt besser als ein baumwollener oder seidener Schirm und ift noch dazu auf das Zierlichste mit hellen Aberfiguren, oft auch mit purpurnen Flecken bemalt. So wachsen in diesem sonnigen Paradiese sogar die Parasols am Wege oder vielmehr die "Entout-cas", da sie gleichzeitig ebenso gute Reaen= als Sonnenschirme sind!

Befonders schöne Zierden der herrlichen Galla-Colombo-Straße sind die zahlreichen Flußmündungen, welche den Cocosparf unterbrechen, und die ausgedehnten Lagunen, welche namentlich in ihrer nördlichen Hälfte (zwischen Colombo und Caltura) die Küstenflüsse in Communication seken. Die früheren Herren der Insel, die Holländer, fanden an diesen Wasserstraßen, als Erinnerungen an ihr Heimathland, solchen Gefallen, daß sie ein förmliches Canalnet herstellten und darüber die Landstraßen sehr vernachlässigten. Gleich den bekannten "Treckschuiten" der Niederlande, fuhren damals zahl= reiche Frachtboote auf den Küstenlagunen von Ort zu Ort und vermittelten hauptfächlich ihren Verkehr. Seitdem die Engländer nun die vorzügliche Landstraße hergestellt haben, sind jene Wasserbahnen ziemlich außer Gebrauch gekommen. Aber mit den dichten Bambus- und Balmenwäldern ihrer Ufer, mit den reizenden kleinen Inseln und Felsgruppen, die in den fviegelnden Wafferbecken reichlich zerftreut find, gewähren fie dem vorüber eilenden Reisenden eine Külle verlockender Bilder besonders dort, wo über den dunkelgrünen, dichten Waldmassen fich ganze Schaaren schlanker Cocospalmen erheben — wie Humboldt treffend fagt: "ein Wald über dem Walde". Dazu bilden die aufsteigenden Hügelreihen in blauer Ferne einen passenden Hintergrund; hier und da treten auch die höheren Häupter des Berglandes darüber vor, unter allen immer am meisten auffallend der stattliche Regel des Adams-Pit.

An den Mündungen der größeren Flüsse, deren man auf dieser Strecke eine ganze Anzahl überschreitet, nimmt die heitere Landschaft einen ernsteren Charakter an; die dunklen Mangroven-wälder machen sich da vorzugsweise geltend. Meist ist hier das User dicht mit solchen Manglebäumen gesäumt, deren verzweigte Lustwurzeln ein undurchdringliches Dickicht herstellen; früher waren dieselben auch bevölkert von Crocodilen; jeht sind diese vor der unaufhaltsam vordringenden Culturnach dem oberen Theile der Flüsse zurückgewichen. Der stattlichste unter diesen Flüssen ist der prachtvolle Kalu-Ganga, der "schwarze Fluß", den ich später im größten Theile seiner Länge befuhr; in seiner lehten Strecke ist er so breit wie der Rhein bei Cöln. An

feiner Mündung liegt Caltura, ein großes Dorf, an welchem vorläufig die Eisenbahn aufhört. Am füdlichsten Ende von Caltura wölbt sich ein prachtvoller Bennan= (oder Benjamin=) Baum gleich einem Triumphbogen über der Landstraße. Dieser riesiae Keigenstamm (Ficus indica) hat Luftwurzeln getrieben, welche auf der entgegengesetzten Seite der Straße Grund gefaßt haben und zu mächtigen Stämmen herangewachsen find; diese bilden jett zusammen mit dem Saudtstamme einen hochgewölbten gothischen Bogen, um so malerischer, als zahlreiche parasitische Farne, Orchideen, wilder Wein und andere Kletterpflanzen den Stamm überwuchert haben. In der Nähe am Strande ent= deckte ich bei einem späteren Besuche von Caltura ein anderes Baumwunder, einen Gummibaum, deffen Pfeilerwurzeln, vielfach gewunden und in Gestalt hoher Bretterzäune aufsteigend, ein wahres Labyrinth bildeten; Schaaren von munteren Kindern spielten in den Nischen zwischen den einzelnen Wurzellatten Verstecken.

Ein anderer reizender Punkt ist das Rasthaus von Bentotte, an welchem die "königliche Postkutsche" eine Stunde anhält, um die Kahraäste etwas ausruhen und sich durch ein Krühftück ftärken zu lassen. Gine besondere Delicatesse desselben bilden die berühmten Austern des Ortes: man genießt sie ent= weder frisch oder gebacken, auch wohl in Essig eingemacht. Das Rafthaus liegt reizend auf einem hügel zwischen hohen Tamarindenbäumen und gewährt einen prächtigen Blick auf das sonnenbeglänzte Meer und auf die Brücke, welche eine Flukmündung überschreitet. Unterhalb der Brücke sah ich nach eingenommenem Frühftück dem Ansterfange zu und schlenderte dann noch eine Viertelstunde durch den malerischen Bazar des langgestreckten Dorfes. Der Handel und Wandel in diesen Bazaren stimmt ebenso vortrefflich zu der idyllischen Umgebung, wie die einfache Ausstattung der indischen Hütten und die primitive Kleidung ihrer halbnackten Bewohner. Den weitaus bedeutendsten Handelsartikel bilden Reis und Körrn als wichtiaste Rahrungsmittel, Betel und Areca als beliebteste Genuß-

mittel. Diese sowohl als die meisten anderen Handelsartikel liegen in den einfachen Läden, deren einzige Deffnung Thure und Venster zugleich ist, zierlich ausgebreitet auf den frischgrünen Bananenblättern; abwechselnd mit Haufen von Cocosnuffen, prächtigen Bananen-Trauben und duftenden Ananas, den ftärkemehlreichen Wurzeln der Yams, der Colocafia u. f. w. Da= zwischen erblicken wir die riesigen Brodfrüchte und die nahe verwandten, oft 30-40 Pfund schweren Nackfrüchte, ferner als besondere Delicatesse die edle Mango und die feine Annona (ben "Custard Apple" der Engländer). Während uns an diesen Fruchtläden, welche die Singhalesen oft niedlich mit Blumen und Zweigen verzieren, der Duft der edlen Früchte anzieht. werden wir dagegen an anderen abgestoßen durch intensive Ge= rüche, die nichts weniger als duftig find; hier liegen in Haufen aufgestapelt frische und getrocknete Seethiere, hauptsächlich Fische und Krebse; von letteren find besonders große Garnelen oder "Shrimbs" beliebt, hier "Prawns" genanut, wichtige Ingredienzien für die Reiswürze, den Körry.

Man würde sehr irren, wenn man auf diesen singhalesischen Märkten den lauten Lärm und die wogende Unruhe fuchte, welche das bunte Marktgetreibe der meisten Völker, insbesondere der füdeuropäischen, charakterisiren. Wer z. B. den lebendigen Verkehr auf der reizenden Piazza dell' erbe in Verona, oder das lebhafte Gewimmel auf der Santa Luzia in Neapel kennt, der möchte denken, daß ein tropischer Bazar auf Censon noch einen viel höheren Grad des lebendigen Marktgewühles zeigte. Richts von alledem! Der stille und sanfte Charafter des Singhalesenvolkes zeigt sich auch in ihrem Handelsverkehr. Das Interesse an demselben erscheint sowohl bei den Käufern als bei den Verkäufern gering; so gering wie der Werth der Rupfer= mungen, um die man die schönsten Früchte kauft. Diese Müngen find, beiläufig bemerkt, Kupferstücke von 1 Cent und von 5 Cents. von denen 100 (beziehungsweise 20) auf eine Rupie (oder einen indischen Silbergulden = 2 Mark) gehen; sie tragen als Ge=

präge eine Cocospalme. Sind die Singhalesen auch gegen den Werth des Geldes keineswegs gleichgültig, so bedürfen sie dessen doch in weit geringerem Maße als die meisten übrigen Völker der Erde. Denn an wenigen Stellen derselben schüttet die gütige Mutter Natur aus ihrem reichen Füllhorne eine solche unerschöpfliche Fülle der edelsten Gaben ununterbrochen aus, wie es auf dieser bevorzugten Insel der Fall ist. So viel Neis, als zum Leben absolut ersorderlich ist, kann auch der ärmste Singhalese mit leichter Mühe sich erwerben: 10—15 Cents (oder ungefähr doppelt so viel Pfennige) sind für den Tag ausreichend; der Reichthum an Früchten, welchen das Land schenkt, die Fülle von Fischen, welche das Meer liesert, ist so groß, daß es auch an der Körrnzuthat zum Reis und an mannigfacher Abwechselung nicht sehlt.

Warum sollten da die Singhalesen das Leben sich durch Arbeit sauer machen? Nein, dazu besitzen sie viel zu viel Bequem-lichkeit oder "Lebensphilosophie". Und so sieht man sie denm allenthalben in ihren einfachen Hütten zur behaglichsten Ruhe ausgestreckt oder plaudernd in Gruppen auf dem Boden hockend; die wenige Arbeit, welche ihr kleines Stück Gartenland erfordert, ist in kürzester Frist gethan, und die übrige Zeit gehört dem Spiele des Lebens. Und auch dieses ist nichts weniger als aufregend und leidenschaftlich. Vielmehr erscheint über das ganze Thun und Treiben dieser glücklichen Naturmenschen ein Zauber des Friedens und der Ruhe ausgebreitet, der uns abgejagte Culturmenschen des neunzehnten Jahrhunderts gar seltsam und versührerisch annuthet.

Ihr beneidenswerthen Singhalesen! Euch plagt weder die Sorge um den nächsten Tag, noch um die ferne Zukunft. Was Ihr für Euch und Eure Kinder zum Leben braucht, das wächst Euch von selbst in den Mund; und was Ihr sonst noch als Lurus begehrt, könnt Ihr mit leichtester Mühe verdienen. Ihr seid wahrhaft "wie die Lilien auf dem Felde", die rings um Eure einfachen Hütten wuchern; sie säen nicht, sie ernten nicht,

und die himmlische Natur ernährt sie doch! Euch beseelt kein politischer oder militärischer Chraeiz; keine anastvolle Betrachtung über die wachsende Geschäfts-Concurrenz oder das Fallen und Steigen der Papier-Course trübt Guren Schlaf. Sene höchsten Ziele des höheren Cultur-Menschen, der Geheimeraths-Titel und der Ordens-Stern find Euch unbekannt. Und trokdem freut Ihr Euch Eures Lebens! Sa ich glaube fast Ihr beneidet nicht uns Europäer um unsere tausend überflüssigen Bedürfnisse; Ihr begnügt Euch damit, einfache Menschen zu sein, Natur=Menschen, welche im Paradiese leben und dies Baradies genießen! Wie Ihr da träumerisch hingestreckt unter dem Palmendache Eurer Hütten liegt und das Spiel der zitternden Lichter zwischen den Fiedern der Cocos=Bedel be= trachtet: wie Ihr Euch am unvergleichlichen Genuß des Betel-Rauens erquickt und dazwischen mit Euren niedlichen Kindern spielt; wie Ihr ein erfrischendes Bad am Flußufer auf offener Straße nehmt und bei der folgenden Toilette bloß bestrebt seid. den zierlichen Schildpatt=Kamm möglichst blendend in den funstgerecht gewundenen Bopf zu stecken! Ja, welcher sorgen= schwere Culturmensch sollte Euch da nicht um Euren naiven Naturzustand und Euren Paradieses-Frieden beneiden?

Solche und ähnliche Betrachtungen erfüllten meine Seele, als ich auf der letzten Station vor Galla während des Pferdewechsels die Gruppen ruhender Singhalesen betrachtete, die im Frieden ihrer Hütten unter Bananen-Schatten sich ihres Daseins erfreuten! Hier schien fürwahr der harte "Kampf ums Dasein" aufzuhören; wenigstens schien es so. Ich wurde erst aus diesen Träumen geweckt, als die beiden Nossebändiger mich aufforderten, wieder meinen hohen Bocksitz einzunehmen. Die edlen Malabaren belehrten mich dann zugleich in gebrochenem Englisch, daß es Zeit sei, an das landesübliche Trinkgeld zu denken; nach der Ankunft in Galla seien sie zu sehr beschäftigt und auch die Zeit zu kurz, um diesen wichtigen Gegenstand gehörig zu besehenten. Da ich bemerkt hatte, daß ein vornehmer, vorher ausse

geftiegener Singhalese als Trinkgeld Jedem der Beiden eine "Doppel-Anna", ein kleines Silberstück von 25 Pfennig Werth, verabreicht hatte, glaubte ich meinen höheren Werth als "weißer Mann" hoch genng zu tariren, wenn ich das Vierfache diefer Summe gab, nämlich Jedem einen Schilling. Indessen sowohl der Kutscher als der Pferdeknecht wiesen ihren Schilling mit Entrustung zurück und hielten mir eine Vorlesung über die Bedeutung meiner weißen Saut, die mir höchft schmeichel= haft war. Der Grundgedanke derfelben bestand darin, daß jeder weiße "Gentleman" mindestens das Doppelte (eine Rupie) Redem von ihnen als Trinkaeld verabreichen müsse, daß aber ein so weißer Mann, wie ich, mit blonden Haaren, jedenfalls zu einer der höchsten Kasten gehöre und demnach noch einen beträchtlichen Zuschlag zahlen müsse. Obwohl mir nun eine derartig hohe Taxation meiner hellfarbigen Perfönlichkeit nur angenehm sein konnte, ließ ich mich doch zu weiteren Ueber= schreitungen der "Beißen-Tare" nicht bewegen, zahlte Jedem der beiden Rosselenker eine Rupie und hatte schließlich noch die Genugthung zu hören, daß sie mich für einen vollendeten "Gentleman" erklärten. Angesichts der kostbaren Raturgenüsse, welche diese herrliche fünfstündige Wagenfahrt mir gewährt hatte, fand ich sogar den hohen Fahrpreis von 17 Gulden noch recht billig und bedauerte es trot der Hitze und Ermüdung sehr, als gegen 4 Uhr der Leuchtthurm von Galla sichtbar wurde. Bald darauf rollte die Postkutsche polternd über die Zug= brücke des alten Festungsgrabens, dann durch einen langen dunklen Thorweg und hielt vor dem eleganten "Driental Hotel" von Bunto=Balla.

## IX. Punto-Gasta.

Auf einer vorspringenden felsigen Landzunge, welche von Westen her das geräumige, nach Süden offene hafenbecken umfaßt, liegt stolz und ichon Punto-Galla oder "Boint de Salle"; seit grauem Alterthume eine der wichtigsten und berühmtesten Städte von Censon. Der singhalesische Name Salla bedeutet "Felsen", und hat keinen Zusammenhang mit dem lateinischen Sallus, wie die ersten europäischen Besitzer der Insel, die Portugiesen annahmen; als Ilustration dieser falschen Deutung sindet sich noch heute an der alten Stadtmauer das bemooste Steinbild eines Hahnes, mit der Jahreszahl 1640.

Wie aus mehreren Zeugnissen von Autoren des classischen Alterthums hervorgeht, war Salla schon vor mehr als zwei= tausend Jahren ein bedeutender Handelsplat und mahrschein= lich durch lange Zeit die größte und reichste Stadt der ganzen Insel. Destliche und westliche Sälfte der alten Welt reichten sich hier die Hand; die arabischen Seefahrer, die vom rothen Meere und vom persischen Golfe aus sich so weit nach Osten vor= gewagt hatten, traten hier in Handelsverkehr mit den Malagen des Sunda-Archipels und mit den Chinesen des fernen Oftens. Das östliche Tarfis der alten Phonicier und Hebraer kann nichts Anderes als Galla gewesen sein: die Affen und Pfauen, das Elfenbein und Gold, welches jene Seefahrer aus dem sagenreichen Tarsis holten, werden sogar von den alten hebräischen Schriftstellern mit denselben Namen bezeichnet, welche noch heute die Tamils auf Cenlon dafür gebrauchen; die nähere Beschreibung aber, welche sie von dem vielbesuchten Handelshafen Tarsis geben, paßt von allen Häfen der Insel nur auf die ausgezeichnete "Felsenspite": Bunto Salla.

Die natürlichen Vortheile der geographischen Lage von Galla, nahe der Südspiße von Ceylon, unter 6 Grad nördelicher Breite, sowie der klimatischen und topographischen Vershältnisse (— vor Allem des prächtigen, nur gegen Süden gesöffneten Hafenbeckens —) sind so bedeutend und kallen so sehr in die Augen, daß sie dieser schönen Stadt den natürlichen Vorrang als ersten Handelsplatz vor allen anderen Hafenstädten der Insel zu wahren scheinen. Allein die sortgesetzten Vermühungen der englischen Regierung, die Hauptstadt Colombo

auf Kosten von Galla zu heben, und besonders die bessere Berbindung von Colombo mit dem Inneren der Insel, sowie die größere Nähe der centralen Kaffee-Districte, haben neuerdings Galla fehr bedeutenden Abbruch gethan. Wie schon früher bemerkt, hat sich daher in den letzten Sahren der größte Theil des Handelsverkehrs von da nach Colombo herüber aezogen, und der schöne Hafen von Galla ift lange nicht mehr das, was er früher gewesen. Tropdem wird Galla als bedeutendster Handelshafen der Insel nächst Colombo seinen Rang behaupten, und insbesondere wird es der natürliche Ausfuhr= platz für die reichen Producte der Südprovinz bleiben. Unter diesen stehen oben an die mannigfachen Erzeugnisse der Cocos= Balme: das treffliche Cocos-Del, der Coir, die feste Faser der Ruffchale, die vielfach zu Stricken und Geweben verarbeitet wird, der Palmzucker, aus deffen gegohrenem Safte Arrak destillirt wird, u. f. w. Früher spielte hier auch der Handel mit Edelsteinen eine große Rolle, wie in neuester Zeit der Handel mit Graphit oder "Plumbago". Wenn man sich endlich entschließen wollte, die Eisenbahn von Caltura bis Galla fortzuführen, und die Velsen und Korallen, die einen Theil des trefflichen Hafens gefährden, mit Onnamit wegzusprengen, so könnte die versorene Blüthe von Bunto=Galla auf's Neue und alänzender wieder heraestellt werden.

Die Lage von Punto-Galla ist ganz reizend und es ist natürlich, daß fast in allen früheren Reisebeschreibungen dieser Punkt, auf dem die Europäer gewöhnlich zuerst landeten, des sonders gepriesen und aussichrlich beschrieben wird. Die europäische oder "weiße Stadt" — das "Fort" — nimmt den ganzen Rücken der oben erwähnten, von Nord nach Süd vorspringenden Landzunge ein und besteht aus einstöckigen Steinhäusern, die von säulengetragenen Veranden umgeben und durch weit vorspringende Ziegeldächer geschützt sind. Niedsliche Gärten zwischen denselben dienen nicht weniger zum Schmucke der Stadt, als breite Alleen von schattenspendenden

Suring Bäumen (Thespesia populnea) und Malvenbäumen (Hibiscus rosa sinensis). Die letteren vertreten hier die Stelle der Rosen; sie sind mit glänzenden frischgrünen Blättern und prächtigen rothen Blüthen dicht bedeckt, führen aber bei den Engländern den prosaischen Ramen der Schuhblumen (Shoessower), weil ihre abgesochten Früchte zum Schwarzfärben der Schuhe verwendet werden.

Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnet sich die protestantische Kirche, in hübschem gothischen Stile erbaut und auf einem der höchsten Bunkte des hügeligen Forts gelegen, besonders aus. Ihre dicken Steinmauern erhalten den hochgewöldten, von schönen Bäumen umgebenen Raum herrlich kühl, und es war für mich eine wahre Erquickung, als ich an einem glühend heißen Sonntag Vormittag, ermüdet von einer weiten Excursion, vor den Helios-Pseilen in diese schattenreiche Grotte flüchten konnte.

Gegenüber dieser Kirche steht das öffentliche Gebäude von Galla, das "Haus der Königin" (Queens-House). Früher diente es als Sit des holländischen und später des englischen Gouverneurs. Reisende von hohem Range, oder mit besonderen Empfehlungen ausgerüftet, wurden vom Gouverneur hier aaft= lich aufgenommen. Daher ist das Regierungs-Gebäude von Galla mit seiner nächsten Umgebung gewöhnlich das erfte Stück von Centon, welches in alteren Reisebeschreibungen geschildert und bewundert wird. Von deutschen Reisenden haben Hoffmeister und Ransonnet dasselbe bewohnt. Seit einigen Jahren ist jedoch das "Haus der Königin" in Privatbesitz über= gegangen und gehört jett dem ersten Sandlungshause der Stadt. der Firma Clark, Spence u. Co. An den jekigen Chef dieses Haufes, Mr. A. B. Scott, war ich von Freund St. freundlichst empfohlen worden und ich fand bei ihm die gastlichste Aufnahme. Von den prächtigen geräumigen Hallen des Queens= House stellte er mir zwei der besten, nebst einer luftigen schönen Beranda zur freien Berfügung und that außerdem Alles, mir den Aufenthalt in Galla so angenehm und nühlich, als nur möglich zu machen. Nicht allein fühlte ich mich in dem liebens= würdigen Familienkreise des Mr. Scott bald wie zu Hause. fondern ich lernte auch in ihm felbst einen englischen Rauf= mann kennen, deffen hohe und vielseitige Bildung seiner hervorragenden äußeren Stellung vollkommen entspricht. Derfelbe hekleidet gegenwärtig mehrere Confulate, und es ist nur zu be= klagen, daß ihm nicht auch die Vertretung unseres Vaterlandes zugefallen ist. Der gegenwärtige deutsche Conful in Galla. Mr. Banderspaar, spricht weder Deutsch, noch zeigt er für Deutschland das geringste Interesse, und ich entnehme den Berichten früherer Reisenden die Notiz, daß bereits sein Vater und Vorgänger sich durch dieselben negativen Eigenschaften auszeichnete. Daß man zu wissenschaftlichen Zwecken eine Tropen-Reise machen könne, schien er nicht zu begreifen. Scott hingegen ift mehrere Jahre in Deutschland (u. A. längere Reit auf der Handelsschule in Bremen) gewesen, spricht voll= kommen Deutsch und ist von der deuschen Litteratur und Wissenschaft mit hoher Achtung erfüllt. Da ich nun das Blück hatte, hier als derzeitiger persönlicher Vertreter der letteren angesehen zu werden, genoß ich die Vortheile seiner reichen Mittel in vollem Maße. Ich wurde in Folge deffen felbst wieder schwankend, ob ich nicht seiner gütigen Aufforderung folgen und statt in Belligemma, mein zoologisches Laboratorium in Dueens-House für mehrere Wochen aufschlagen folle. Ich würde hier jedenfalls inmitten des angenehmsten europäischen Comforts und des freundlichsten Familienverkehrs mich weit behaglicher als unter den Indiern im Rasthause von Belligemma befunden und auch viele meiner wissenschaft= lichen Zwecke weit leichter und beguemer erreicht haben. In= bessen blieb ich dieser verlockenden Versuchung gegenüber stand= haft und wurde dafür auch reichlich dadurch belohnt, daß ich die ursprüngliche Natur von Cenlon und seinen Eingeborenen dort meit besier kennen lernte, als hier in dem civilisirten Galla.

Die wenigen Tage, welche ich jett in Galla blieb, sowie einige weitere Tage, welche ich auf der Rückkehr von Belligemma im Hause von Mr. Scott zubrachte, wurden mit dessen messichtiger Hilfe so gut benutt, daß ich trot der kurzen Zeit eine gute Uebersicht über die herrliche Natur seiner Umgebung und über den Reichthum seiner prächtigen Korallenbänke gewann. Zu jeder Stunde stand mir eine der beiden Equipagen von Mr. Scott zur Verfügung für meine Excursionen zu Lande, ebenso sein trefsliches, mit drei Malabaren bemanntes Boot sür die Ausslüge zu Wasser. Außerdem machte mich Mr. Scott mit mehreren angesehenen Engländern bekannt, die für meine wissenschaftlichen Zwecke von besonderem Nutzen sein konnten; von diesen bin ich namentlich Capitain Bayley und Capitain Blyth zu großem Danke verpssichtet.

Der erste und nächste Spaziergang, den man nach der Ankunft in Galla machen kann, ist ein Rundgang auf den hohen Wällen des Forts. Diese Wälle, von den Holländern aus Backsteinen sehr solid gebaut, fallen allenthalben steil in das Meer ab und gewähren auf der östlichen Seite eine prächtige Aussicht über den ganzen Hafen und die bewaldeten Hügel, welche denselben einschließen, überragt von den blauen Bergketten des sernen Hochlandes. Auf der südlichen und westlichen Seite hingegen erblickt man zu ihren Füßen die wundervollen Korallenbänke, welche die selsige, das Fort tragende Landzunge rings umgürten, und welche während der Ebbe einen großen Theil ihres blumenähnlichen Thierschmuckes durch das seichte Wasser hindurch schimmern lassen. Besonders prächtige Korallen-Gärten sieht man da in der Nähe des Leuchtthurms, der auf der südwestlichen Ecke des Forts sich erhebt.

Zwei alte dunkle Thore, deren Steinpfeiler gleich dem größten Theile der Wälle mit Farnen und Moosen üppig bewachsen sind, führen aus dem Innern des Forts in das Freie. Durch das östliche Thor gelangt man unmittelbar an den Quai des Hafens und auf den Molo, der hier oftwärts

in denselben vorspringt. Durch das nördliche Thor dagegen fommt man auf die grüne Esplanade, einen flachen, auß= gedehnten, mit Rasen bewachsenen Spiel- und Exercierplat, welcher das Fort von der "Bettah" oder der "Schwarzen Stadt" trennt. Die lettere befteht größtentheils aus ein= fachen Hütten und Bazaren der Eingeborenen; ein Theil der= selben zieht fich oftwärts um den Quai des schönen Hafens herum; ein anderer Theil längs des Strandes und der Colombo= Beide verlieren fich ohne scharfe Gränze in Säufer= aruppen und einzelnen Hütten, die allenthalben in den um= gebenden Cocoswäldern zerstreut sind, theilweise auch in das waldige Gartenland der aufsteigenden Hügel hinaufgehen. Auf einem der nächstgelegenen Hügel erhebt sich in schönster Lage, dem Fort gegenüber, die katholische Kirche. Dieselbe ist mit einer katholischen Schule und Missionsanstalt verbunden; in dem Vorstande derselben, Padre Palla (dem Nachfolger des angesehenen, in früheren Reiseberichten oft erwähnten Padre Miliani), lernte ich einen angenehmen und namentlich in musikalischer Beziehung sehr gebildeten Triestiner kennen; es gewährte ihm großes Vergnügen, daß ich mich in seiner geliebten italienischen Muttersprache mit ihm über Triest und Dalmatien unterhalten konnte. Der wohlgepflegte Garten der Mission ist gleich den meisten Gärten in der paradiesischen Umgebung von Galla reich an den herrlichsten Erzenanissen der Tropenzone; jedem Botaniker und Pflanzenfrennde geht dabei das Herz auf.

Aber der reizendste Punkt in der ganzen Umgebung von Galla ist meinem Geschmacke nach die Villa marina des Capitän Bayley. Dieser unternehmende und vielseitig thätige Mann war früher Schiffscapitän und ist jetzt Agent der P.- and O.-Company. Mit seinem Natursium hat er sich für den Ban seines Daheims einen Punkt ausgesucht, wie er hier nicht schöner gesunden werden kann. Ungefähr in der Mitte der weiten Bogenlinie, welche nördlich das prächtige

Hafenbecken von Punto-Galla umfaßt, springen ein paar hohe Gneisfelsen weit in das Meer vor; einige kleine Felseninfeln. dicht mit Pandangs bewachsen, sind ihnen umnittelbar vorgelagert. Ginen Diefer Felfen nun (und zwar den am meiften nach Often gelegenen) hat Capitan Bayley erworben und fich darauf mit eben so viel Geschmack als praktischer Ausbeutung der gegebenen Localität ein kleines Schloß nebst Garten gebaut, ein wahres "Miramare von Galla". Sowohl aus den westlichen Fenstern der Villa selbst, als auch besonders von der daran gelegenen Terrasse genießt man eine Aussicht auf die gegenüberliegende Stadt und den dazwischen gelegenen Hafen, die von keinem andern Aussichtsvunkt der Umgebung übertroffen wird. Der Leuchtthurm auf der Kante und die protestantische Kirche in der Mitte des Forts nehmen sich vortrefflich aus: besonders wenn die Morgensonne über dieselbe ihren Gold= glanz ausstrahlt. Einen prächtigen Mittelgrund liefern die malerischen schwarzen Felsinseln, die mit den üppigsten Schraubenvalmen (Pandanus) phantastisch verziert sind; an ihrem Tuße liegen mehrere singhalesische Fischerhütten. Für den Vordergrund endlich geben die zerklüfteten und wild aufeinander gethürmten schwarzen Felsen in der nächsten Umgebung der Villa ein groteskes Motiv ab; oder will man das Bild freundlicher haben, so nimmt man dazu ein Stück des reizenden, mit den schönsten Tropenpflanzen reich auß= aestatteten Gartens.

Unter den vielen Zierden dieses Gartens waren mir besonders mehrere Prachtexemplare der ägyptischen Dhums Palme interessant (Hyphaene thebaica). Der starke Stamm dieser Palme bildet nicht, wie bei den meisten Bäumen dieser Familie, eine schlanke Säule, sondern ist gabelförmig verzweigt, gleich den Drachenbäumen (Dracaena); jeder Ast trägt eine Krone von sächerförmigen Blättern. Ich hatte diese ausgezeichnete Palme, die hauptsächlich in Ober-Aegypten wächst, früher in dem arabischen Dorfe Tur, am Fuße des Sinai,

kennen gelernt und in meinen "Arabischen Korallen" eine Abbildung derfelben gegeben (1876, Taf. IV, p. 28). mußte ich daher erstaunt sein, dieselbe hier in einem so ver= änderten Gewande anzutreffen, daß ich sie kaum wiedererkennen fonnte. Die Anvassung an die gänzlich verschiedenen Lebens= bedingungen hatte aus der ägnptischen Dhum=Palme in Censon einen ganz anderen Baum gemacht. Der mächtige Stamm erschien mindeftens doppelt so stark, weit fräftiger als in seinem Vaterlande; die Gabeläste zahlreicher, aber fürzer und gedrungener, weit enger zusammengedrängt; die riesigen Fächerblätter weit größer, üppiger und fetter: auch die Blumen und Früchte, soweit ich mich wenigstens erinnern konnte, schienen an Umfang und Schönheit bedeutend gewonnen zu haben. Sedenfalls hatte fich der ganze Habitus des schönen Baumes in dem Treibhausklima von Centon so sehr ver= ändert, daß die ererbte Physiognomie desselben in wesentlichen Zügen verwischt erschien. Und das alles hatten die veränderten Anpassungsbedingungen, vor Allem die weit größere Duantität von Feuchtigkeit bewirkt, die von frühester Jugend an auf den nordafrifanischen, des trockenen Büstenklimas ge= wohnten Baum eingewirft hatten. Die stattlichen Bäume waren aus ägnptischem Samen gezogen, und hatten im Laufe von 20 Jahren eine Höhe von mehr als 30 Fuß erreicht!

Ein großer Theil der reizenden Villa wird von einem großartigen Farngarten eingenommen. Gerade die Farne gedeihen in dem natürlichen Treibhausklima der Insel vorzüglich gut, und Capitän Baylen hatte neben einer Auswahl der schönsten einheimischen auch eine Auzahl merkwürdiger aussländischer Tropenfarne hier zusammengestellt. Da konnte man mit einem Blick die ganze Fülle der zierlichen und mannigsfachen Formen überschauen, welche die gesiederten Wedel dieserschönen Kryptogamen entwickeln; auch an stattlichen Baumsfarnen, an zierlichen Selaginellen und Lycopodien sehlte es nicht. Nicht minder anziehend waren prächtige Schlingpflanzen,

herabhängend aus schönen, an der Decke befestigten Ampeln, Orchideen, Bromelien, Begonien u. s. w.

Aber auch für den Zoologen besitzt das Miramare von Galla, ebenso wie für den Botaniker, ein hohes Interesse. Eine kleine Menagerie unten im Sofe enthält mancherlei feltene Säugethiere und Bögel (u. A. einen neuholländischen Strauß. mehrere Eulen und Papageien und ein einheimisches Schuppenthier, Manis). Letteres, sowie einige seltene Fische, hatte Capitan Bayley die Güte, mir zum Geschenk zu machen; wie er mir auch später zu Beihnachten ein paar interessante Loris (Stenops) nach Belligemma sendete. Aber weit anziehender noch als diese seltenen Thiere waren für mich die prachtvollen Rorallen, die rings um die umgebenden Felsen in üppiaster Külle wucherten: sogar der kleine Safen, den der Cavitan für seine Barke eingerichtet hatte, und der steinerne Molo, auf dem man landete, erschienen dicht damit verziert; und ich konnte in wenigen Stunden hier meine Korallensammlung wesentlich bereichern. Auch ist ein großer Theil des manniafaltigen Gethiers, das die ausgedehnten Korallenbänke bei Galla belebt, hier auf engem Raum zusammengedrängt zu finden: riefige schwarze Seeigel und rothe Seefterne, zahlreiche Krebse und Fische, bunte Schnecken und Muscheln, ferner seltsame Würmer verschiedener Classen und wie all' die bunte Gesellschaft heißt, die auf den Korallenstöcken und zwischen deren Aesten ihr Wesen treibt. Es würde sich daher die Villa des Capitan Banlen, die er gegenwärtig wegen seiner Uebersiedelung nach Colombo verkaufen will, ganz vorzüglich zur Anlage einer zoologischen Station eignen, zumal die begnem gelegene Stadt nur eine halbe Stunde entfernt ist.

Wandert man längs des felsigen Seeftrandes noch weiter östlich um die Bucht von Galla herum, so gelangt man auf-wärts steigend zu einem höheren Aussichtspunkte, der ebenfalls einen prächtigen Blick auf die Stadt und den Hafen gewährt, und mit Recht "Bella Vista" heißt. Hier hat sich ein

protestantischer Geistlicher. Reverend Marx, eine hübsche Villa gebaut und eine Missionsanstalt eingerichtet. Die hohe Bergwand, die von hier aus nach Süden vorspringt und die öft= liche Umfassungsmauer des Hafens bildet, ist dicht bewaldet. Sie endigt in einer steilen Velsenspitze, die dem Leuchtthurme östlich gegenüber liegt und vor Sahren einmal befestigt werden follte. Der Blan wurde später wieder aufgegeben. Einige eiferne Ranonen schauen noch jekt aus dem Gewirre der wuchernden Schlinapflanzen hervor; eine muntere Affenherde trieb auf denselben ihr Spiel, als ich am Sonntag Nachmittag dort umherkletterte. Ein enger Pfad, den ich von dort aus weiter verfolgte, führte mich nach Süden, längs der steilen Felsen= füste, in einen dichten Bald, voll der prächtigsten Bandangs und Schlinapflanzen. Derfelbe wird von einer tiefen Schlucht durchschnitten, in deren Grunde ein munterer Bach zum naben Meere hinabspringt. Rahe vor seiner Mündung fällt der Bach in ein natürliches Felsenbecken; das ift ein Lieblings= platzum Baden für die Eingeborenen. Als ich unvermuthet aus dem Dickicht hervortrat, überraschte ich eine Gruppe von Singhalesen beiderlei Geschlechts, die in diesem "Onawattn-Bassin" luftig umberplätscherten.

Ein ähnliches natürliches Felsenbassin, aber von weit größerem Umfang und künstlich noch erweitert, sindet sich unterhalb der vorhergenannten Felsenspike, dem Leuchtthurme schräg gegenüber. Dasselbe heißt "Watering place", weil seine reichen Duellen die meisten Schisse mit einem Borrathe des besten Trinkwassers versorgen. Die steilen Felsenwände, die dies Bassin umgeben, sind mit stacheligen, wilden Dattelpalmen (Phoenix sylvestris), mit weißblütigen Asclepiadeen und mit grangrünen Euphordienbäumen bewachsen. Diese Euphordia antiquorum gleicht einem riesigen Armleuchter-Cactus und trägt ihre steisen Aeste in regelmäßigen Birteln; sie gehört nebst ihrem Nachbar, dem stelzenssißigen Pandang, zu den sondersbarsten Gewächsen dieser Bälder.

Einen ganz anderen Charafter als diese wilden, felfigen Berge im Südosten von Galla zeigen die fanften Thäler, welche sich zwischen bewaldeten Sügelreihen im Norden der Stadt ausdehnen. Hier macht sich wieder ganz der idyllische Charakter der Südwestküste geltend. Der beliebteste Ausflug nach dieser Richtung ist der Hügel von Wackwelle, auf dessen Höhe ein reizender Fahrweg durch Cocospark hinführt. Er wird von Vicknickpartien aus der Stadt viel besucht und feit Rurzem hat hier ein sveculativer Wirth sogar eine Restauration errichtet und läßt sich von jedem Besucher, auch wenn er Nichts verzehrt, einen Sixpence für den Genuß der hübschen Aussicht zahlen. Die letztere betrifft vorzugsweise das waldige breite Thal des Ginduraflusses, welcher eine halbe Stunde nordwärts von der Stadt in das Meer sich ergießt. Gleich einem blinkenden Silberbande windet sich der Kluß durch die frischgrünen Reisfelder, die "Baddn-Fields", welche die breite Thalsohle einnehmen. Die Abhänge ringsum sind mit dem schönsten Baumvuchs geschmückt. Zahlreiche Affen und Papageien beleben dieselben. Im Sintergrunde erblickt man die blauen Berge des Hochlandes. Unter diesen macht sich in der Landschaft von Galla durch seine sonderbare Form besonders der ftattliche "Sancock" bemerkbar; er gleicht einem glockenähnlichen Seufchober und hat davon seinen Namen erhalten. Beithin von ferne sichtbar, dient er als Landmarke für die nahenden Schiffe.

Aber mehr noch als dieses reizende Gartenland in der nächsten Umgebung von Punto-Galla interessirten mich die unterseeischen Korallen-Gärten, welche sein Fort einschließen; ich bedaure es noch heute lebhaft, daß ich ihrem Studium nicht mehrere Wochen, statt weniger kurzer Tage widmen konnte. Der Wiener Maler Nansonnet war in dieser Beziehung glücklicher. Er konnte während mehrerer Wochen, unterstützt durch die besten Hilsmittel und namentlich durch eine vortresssliche Taucherglocke, die Korallenbänke von Galla genau untersuchen und hat von denselben in seinem illustrirten Werke über Ceylon (Braunschweig, Westermann 1868) eine vortreffliche Schilderung gegeben. Auf vier Farbendrucktaseln, für welche er die Stizzen unter Meer, in der Taucherglocke aufnahm, hat er das bunte Thierleben dieser geheimnisvollen Korallenwelt recht auschaulich wiedergegeben.

Schon vor neun Jahren, als ich im Frühjahr 1873 die Rorallenbänke des rothen Meeres bei Tur, an der Sinaikufte, besuchte und dort zum ersten Male einen Blick in die wunder= volle Gestaltenwelt dieser unterseeischen Zaubergärten thun fonnte, hatten dieselben mein höchstes Interesse erregt, und ich hatte versucht, in meiner populären Vorlesung über "Arabische Rorallen" (Berlin, 1876, mit fünf Farbendrucktafeln) die Organisation dieser merkwürdigen Thiere und ihr Zusammen= leben mit verschiedenen anderen Geschöpfen in furzen Zügen zu schildern. Die Korallen von Censon, die ich jett zunächst hier in Galla, später genauer in Belligemma kennen lernte, riefen mir jene herrlichen Erinnerungen lebhaft in das Bedächtniß zurück und bereicherten mich außerdem mit einer Fülle neuer Anschauungen. Denn die indische Seethier-Fauna von Cenlon ist zwar im Ganzen mit der arabischen des rothen Meeres fehr nahe verwandt und beide haben fehr viele Gattungen und Arten gemeinschaftlich. Aber die Zahl und Mannigfaltig= keit der verschiedenen Lebensformen ist in dem weiten Becken des indischen Oceans mit seiner verschiedenartigen Rüstenent= wickelung bedeutend größer, als in dem abaeschlossenen arabischen Golfe mit seinen einförmigen Lebensbedingungen. Auch fand ich die allgemeine Physioanomie der Korallenbänke an beiden Orten trot aller gemeinsamen Züge doch verschieden. Während diejenigen von Tur sich durch vorwiegend warme Farbentone, Gelb, Drange, Roth, Braun auszeichnen, herrscht dagegen auf den Korallengärten von Cenlon die grüne Farbe in den mannigfachsten Schattirungen und Tönen vor. Gelbarüne Alchonien stehen neben seegrünen Heteroporen, malachitarine

Anthophyllen neben olivengrünen Milleporen, smaragdgrüne Madreporen und Astraeen neben braungrünen Montiporen und Mäandrinen.

Schon Ransonnet (l. c. p. 134) hat mit Recht darauf hingewiesen, wie auffallend überhaupt in Censon die grüne Karbe allenthalben dominirt. Richt allein erscheint der größte Theil dieser "immergrünen Insel" das ganze Sahr hindurch mit einem unverwelklichen tiefgrünen Pflanzenteppich geziert, fondern auch die Thiere der verschiedensten Classen, welche den= selben beleben, sind zum großen Theile ganz auffallend grün Namentlich prangen viele der häufigsten Bögel und Eidechsen, Schmetterlinge und Käfer im glänzendsten Grün. Richt minder find aber auch zahlreiche Meeresbewohner der verschiedensten Classen grün gefärbt, so namentlich sehr viele Fische und Rrebse, Bürmer (Amphinome) und Seerosen (Actinia); ja sogar Thiere, die anderwärts selten oder nie die grüne Livree tragen, sind hier mit derselben geschmückt, so 3. B. mehrere Seefterne (Ophiura), Seeigel, Seegurken; ferner Riesenmuscheln (Tridacna) und Spiralfiemer (Lingula) u. bergl. mehr. Die Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinung ergibt sich aus der Darwin'schen Züchtungslehre, insbesondere aus dem Unpassungsgesetz der "gleichfarbigen Zuchtwahl oder sympathischen Farbenwahl", welches ich in meiner "Natürlichen Schöpfungs= geschichte" (VII. Aufl. S. 235) erläutert habe. Je weniger die bestimmende Färbung eines Thieres von derjenigen seiner Umgebung abweicht, desto weniger wird es von seinen Feinden bemerkt, defto leichter kann es sich unbemerkt seiner Beute nähern, desto mehr ist es mithin geschützt und im "Rampfe um's Dasein" begünftigt. Die natürliche Züchtung wird mithin die Uebereinstimmung in der vorherrschenden Färbung der Thiere und ihrer Umgebung beständig verstärken, weil sie den ersteren vortheilhaft ift. Die grünen Korallenbänke von Cenlon mit ihren vorwiegend grünen Bewohnern find für diese Theorie eben so lehrreich, als die grünen Landthiere, welche die immer=

grünen Walddickichte der Insel beleben. Was aber die Reinsheit und Pracht der grünen Farbe betrifft, so werden die letzteren von den ersteren sogar übertroffen.

Man würde indessen irren, wenn man aus diesem überwiegenden Grün auf eine ermüdende Monotonie des Colorits schließen wollte. Bielmehr wird man nicht satt, dasselbe zu bewundern, weil einerseits die mannigfaltigsten und schönsten Abstufungen und Modificationen darin zu verfolgen sind, und weil andererseits allenthalben lebhaft und buntgefärbte Gestalten darin zerstreut sind. Wie die prächtigen rothen, gelben, violetten und blauen Farben vieler Bögel und Infecten im dunkelarünen Walde von Centon doppelt schön erscheinen, so auch die gleichen lebhaften Farben vieler Seethiere auf den Rorallenbänken. Ganz befonders zeichnen sich durch solche Brachtfarben, verbunden mit zierlichster und höchst sonderbarer Reichnung, viele kleine Fischen und Krebschen aus, die zwischen dem Aftwerk der vielverzweigten Korallenbäume ihre Nahrung fuchen. Aber auch einzelne stattliche Korallen sind recht bunt und auffallend gefärbt, so z. B. viele Pocilloporen rosenroth, viele Sternkorallen roth und gelb, viele Heteroporen und Madreporen violett und braun u. s. w. Leider sind nur diese herrlichen Karben meistens sehr vergänglich und verschwinden bald, nachdem man die Korallen aus dem Wasser herausge= nommen hat, oft schon bei bloker Berührung. Die empfind= lichen Thiere, die mit ausgebreitetem Wühlerkranze im schönsten Farbenglanze prangen, ziehen sich dann plöglich zusammen und werden unansehnlich, trübe oder farblos.

Wenn nun schon die Farbenpracht der Korallenbänke und ihrer bunten Bewohner das Auge entzückt, so wird dasselbe doch noch weit mehr gesesselt durch die Schönheit und Mannigsaltigkeit der Formen, welche diese Thiere entsalten. Wie die strahlige Gestalt der einzelnen Korallenperson einer regelmäßigen Blume gleicht, so ahmt die zusammengeselte Form der verästelten Stöcke diesenige der verzweigten Pflanzen, der

Bäume und Sträucher nach. Wurden ja doch eben deshalb die Korallen früher allgemein für wirkliche Pflanzen gehalten, und es dauerte lange, ehe man sich von ihrer wahren Thier-natur überzeugte.

Einen entzückenden und wirklich märchenhaften Anblick gewähren diese vielgestaltigen Korallengärten, wenn man bei ruhiger See während der Ebbe im Boote über dieselben hinsfährt. In der unmittelbaren Umgebung des Forts von Galla ist der Meeresboden von so geringer Tiese, daß man dann selbst die Spizen der steinharten Thiergebilde mit dem Kiel des Bootes streift, und durch das krystallklare Wasser hindurch selbst oben, von den Wällen des Forts, die einzelnen Korallensbäunchen unterscheidet. Eine Fülle der schönsten und merkswürdigsten Gestalten ist hier auf so engem Raume vereinigt, daß ich im Lause von wenigen Tagen eine prächtige Sammlung zu Stande bringen konnte.

Der Garten von Mr. Scott, in welchem mein gütiger Gastsfreund mir dieselben zum Trocknen aufzustellen gestattete, bot in diesen Tagen einen wunderbaren Anblick. Die herrlichen Tropengewächse desselbenschienen mit den fremden Seebewohnern, die sich zwischen sie gedrängt hatten, um den Preis der Schönsheit und Farbenpracht zu streiten, und der glückliche Natursforscher, der trunkenen Auges zwischen ihnen aufs und abswanderte, mußte zweiselhaft bleiben, ob er der Fauna oder der Flora den ersten Preis der Schönheit zuerkennen solle. Die Rorallenthiere des Meeres ahmten hier in wunderbarer Mannigsfaltigkeit die Formen der schönsten Pflanzengebilde nach; und die Orchideen und Gewürzlisten des Gartens spiegelten umsgekehrt die Gestalten der Insecten vor. Die beiden großen Reiche der organischen Welt schienen hier ihre Gestalten ausszutauschen.

Die Mehrzahl der Korallen, welche ich in Galla und später in Belligemma sammelte, verschaffte ich mir mit Hise von Tauchern. Ich sand dieselben hier eben so geschickt und

ausdauernd, wie vor neun Jahren die arabischen Taucher in Tur. Mit einem starken Stemmeisen bewassnet, lösten sie die Kalkgerüste selbst größerer Korallenstöcke unten, wo sie auf dem Felsboden besestigt saßen, ab und hoben sie mit großer Seschicklichskeit zum Boote empor. Manche derselben wogen 50—80 Ksund und es kostete keine geringe Mühe und Sorgsalt, sie unversehrt in das Boot zu heben. Einige Korallenstöcke sind so zerbrechlich, daß sie beim Herausnehmen aus dem Basser durch ihr eigenes Sewicht zusammenbrechen, und so ist es leider gerade bei manchen der zierlichsten Formen unswözlich, sie unbeschädigt nach Hause zu transportiren. Das gilt z. B. von gewissen zarten Turbinarien, deren blattsörmige Stöcke in Sestalt einer kegelsörmigen Tüte aufgerollt sind, und von den vielzackigen Heteroporen, welche einem colossalten Hind, und von den vielzackigen Heteroporen, welche einem colossalten Hind, und

Die volle Schönheit der Korallenbänke erblickt man übrigens nicht bei der Ansicht von oben, auch wenn man in feichtem Waffer bei Ebbe unmittelbar über diefelben hinfährt und ihre Spiken mit dem Boote berührt. Vielmehr ist es dazu erforderlich, selbst in das flüssige Element hinabzutauchen. In Ermangelung einer Taucherglocke versuchte ich schwimmend den Grund zu gewinnen und die Augen unter Waffer offen zu halten; bei einiger Uebung gelingt das leicht. Ganz wunder= bar erscheint dann der unstische grüne Schimmer, der über dieser aanzen unterseeischen Welt ausgebreitet liegt. Das ent= zückte Ange wird durch die merkwürdigsten Lichteffecte über= rascht, ganz verschieden von denjenigen der gewohnten Oberwelt mit ihrem "rosigen Licht." Und doppelt seltsam und interessant erscheinen da unten die Formen und Bewegungen all' der tausend verschiedenen Thiere, von denen es in den Korallen= aärten wimmelt. Der Taucher befindet sich in der That in einer neuen Belt. Gibt es doch eine ganze Anzahl von merkmürdigen Fischen, Rrebsen, Schnecken, Muscheln, Sternthieren, Würmern u. f. w., deren Nahrung ausschließlich aus dem

Fleische der Korallenthiere besteht, auf welchen sie ihre ständige Wohnung haben; und gerade diese Korallenesser — die man eigentlich als "Parasiten" bezeichnen kann — haben durch Anpassung an ihre absonderliche Lebensweise die wunderlichsten Formen erworben; sie sind namentlich mit Schutz- und Trutz- wassen von der seltsamsten Gestalt ausgerüstet.

Wie aber der Naturforscher in den Tropen "nicht ungestraft unter Palmen wandelt"; so schwimmt er auch nicht ungeahndet unter Korallenbänken. Die Oceaniden, unter deren Sut diese fühlen Raubergärten des Meeres stehen, bedroben den fremden Eindringling mit taufend Gefahren. Die Feuer= forallen (Millepora) ebenfowohl als die zwischen ihnen schwimmen= den Medusen brennen bei der Berührung gleich den schlimmften Brennnesseln. Der Stich der Flossenstacheln von manchen Panzerfischen (Synanceia) ist eben so schmerzhaft und gefährlich als derjenige des Scorpions. Viele Krabben fneipen mit ihren mächtigen Scheeren auf das Empfindlichste. Schwarze Seeigel (Diadema) bohren ihre fußlangen Stacheln, die mit feinen Widerhaken besetzt sind, in das Fleisch des Fußes, wo sie abbrechen und stecken bleiben; sie verursachen gefährliche Wunden. Aber am schlimmsten wird die Haut beim Fange der Korallen selbst zugerichtet. Die tausend harten Stacheln und Kanten, mit welchen ihr Kalkgerüft bewaffnet ift, verursachen beim Versuche, sie abzulösen und in das Boot zu schleppen, unzählige kleine Wunden. In meinem ganzen Leben habe ich keine so zerfette und geschundene Haut gehabt, wie nach mehrtägigem Tauchen und Korallenfischen in Punto-Galla. Noch mehrere Wochen nachher hatte ich an den Folgen zu leiden. Aber was sind diese vorübergehenden Leiden für den Naturforscher im Verhältniß zu den märchenhaften Anschauungen und Natur= genüssen, mit denen ihn der Besuch dieser wunderbaren Rorallenbäufe für sein ganzes Leben bereichert!

## X. XI. XII.

Belligemma. Ein zoologisches Laboratorium in Ceylon. Sechs Wochen unter den Singhalesen.



## X. Belligemma.

Bella gemma! "Schöner Edelstein"! Wie oft gedenke ich dein! Wie oft taucht jetzt schon, wenige Monate nachdem ich von dir scheiden mußte, dein unvergeßliches Bild vor mir auf und zaubert mir eine Fülle der schönsten Erimerungen vor! Wie herrlich wird dieses Bild mir erst später, in wachsendem Reize erscheinen, wenn der blaue Dust der geheinnißdvollen Ferne mehr und mehr sich über deine lieblichen Formen legt. Fürwahr, wenn man Eeylon das Diadem von Indien nennt, dann darfst du als einer der schönsten Edelsteine in diesem Diademe gepriesen werden: Bella gemma della Taprodane!

Der geneigte Leser wird mir hoffentlich verzeihen, wenn ich hier gleich das Geständniß einschalte, daß der Name Bellisgemma eigentlich anders geschrieben wird und etwas ganz Anderes bedeutet als "Bella gemma". Der singhalesische Name des Dorfes heißt ursprünglich Beligama und bedeutet: Sandsdorf (Weli Sand, Gama Dorf). Allein die Engländer sprechen den Namen beständig "Belligemm" aus und so brauchen wir bloß ein a an die Stelle des i zu sehen, um zu dem italienischen Worte zu gelangen, das die seltene Schönheit des Ortes tressend bezeichnet. In meiner Erinnerung wenigstens bleibt das Bild von "Bella-Genma" immer mit der Vorstellung eines anserlesenen Geelsteins von Naturpracht verknüpft; während

der sandige Strand, der "Weligama" seinen Namen gegeben hat, ganz darin zurücktritt.

Ratürlich hatte ich in Punto-Galla und Colombo mich möglichst gut über die Verhältnisse von Belligemma zu unterrichten aesucht, nachdem ich einmal den Entschluß gefaßt hatte. dort für ein paar Monate mein zoologisches Laboratorium aufzuschlagen. Allein trotz vielen Umherfragens hatte ich nicht viel mehr erfahren, als daß die Lage des Dorfes mitten im Cocoswalde sehr schön, das geschützte Hafenbecken reich an Korallen und das Regierungs=Rasthaus leidlich aut sei: in negativer Hinsicht wurde mir mitgetheilt, daß weder irgend ein Europäer, noch irgend eine Spur von europäischem Comfort und gewohnter Civilisation daselbst eriftire. Alles das hatte, wie ich bald erfuhr, seine Richtigkeit. Sedenfalls schwebte also über meiner nächsten Zukunft der mystische Schleier des Abenteuer= lichen und Seltsamen; und ich bekenne, daß ich nicht ohne ein gewisses unheimliches Gefühl der Unsicherheit und der völligen Folirung am 12. December in Bunto-Galla der europäischen Cultur Valet sagte. Ich hatte schon in Colombo und noch mehr in Randy erfahren, wie merkwürdig nahe auf Censon die unberührte Ur-Natur der europäischen Firniß-Cultur auf den Leib rückt, und wie die Distanz weniger Meilen den dichten Urwald von der bevölkerten Stadt trennt. Hier im füdlichsten Theile der Insel konnte ich das noch in erhöhtem Maße er= Meine ganze Hoffnung beruhte also einerseits auf der Wirksamkeit der officiellen Regierungs-Empfehlung, andererseits auf meinem erprobten Reisealück, das mich bei derlei aben= tenerlichen Wagnissen noch niemals im Stiche gelassen hatte.

So bestieg ich denn voll hochgespannter Erwartung am Morgen des 12. December in Galla den leichten Wagen, der mich längs der Südfüste nach Belligemma bringen sollte. Es war Morgens 5 Uhr und also noch ganz dunkel, als ich das Fort verließ und durch die Pettah längs des Hafens nach Süden suhr. Sanft schlasend lagen die Singhalesen, in weiße Baumwoll-

tücher gehüllt, auf den Valmenmatten in ihren dunklen Sütten. Rein Laut war zu hören. Die tieffte Stille und Einfamkeit lagerte über der schönen Landschaft. Diese verwandelte sich aber mit einem Schlage, als der Bauberstab der aufgehenden Sonne fie plöglich berührte. Ihre ersten blinkenden Strahlen weckten Leben und Bewegung in dem ichlafenden Valmenwald. Ginzelne Bögel ließen ihre Stimme in den Gipfeln der Bäume ertönen; die niedlichen Balmen-Cichhörnchen verließen ihr Nest und beaannen ihre Morgenpromenade an den Cocosstämmen auf- und abwärts, und die träge "Cabragona", die grüne Rieseneidechse (Hydrosaurus) strectte am Rande der Wassergräben ihre faulen Glieder. In den Garten draußen, entfernter von der Stadt, sprangen muntere Affen auf den Fruchtbäumen umber, von denen sie sich soeben ihr Frühstück gestohlen hatten. Nun fingen auch die Sinahalesen an munter zu werden und aanze Kamilien nahmen ihr Morgenbad ungenirt an der offenen Landstraße.

Bu den fremdartigsten Eindrücken, welche den Europäer in der Mitte der Tropenzone, so nahe dem Aeguator, über= raschen, gehört der Mangel der Dämmerung, jener duftigen Uebergangsperiode zwischen Tag und Nacht, die in unserer Naturanschauung und Poesie eine so große Rolle spielt. Kaum ift Abends die strahlende Sonne, die noch soeben die ganze Landschaft vergoldet hatte, in den blauen Ocean gefunken, so breitet auch schon die schwarze Nacht ihre sanften Fittige über Land und Meer; und ebenso plötzlich weicht die letztere Morgens wieder dem anbrechenden Tage. Aurora, die rosenfingerige Cos, hat hier ihre Herrschaft verloren. Um so größer erscheint freilich auch der Glanz des jungen Tages und um so pracht= voller das frische Morgenlicht, welches tausendfach gebrochen zwischen den feinen Fiedern der Balmwedel glitzert. Die zahllosen Thautropfen hängen gleich Perlen überall an der Spike der Blattfiedern und die glatten Flächen der breiten frisch= grünen Bananen= und Pothosblätter werfen das Licht aleich tausend Spiegeln zurück. Der sanste Morgenwind vom Meere

her setzt die zierlichen Formen in lebendige Bewegung und bringt zugleich erfrischende Kühle. Alles athmet ein frisches und junges Leben voll Glanz und Pracht.

Die fünfzehn Meilen guten Weges zwischen Punto-Galla und Belligemma zeigen ganz denfelben Charafter, der früher von der Galla-Colombo-Straße geschildert wurde; fie bilden die direkte südliche Fortsetzung dieser herrlichen Rüftenstraße. Nur erscheint hier, weiter gen Süden, der prachtvolle Cocoswald womöglich noch glänzender und reicher als dort; insbesondere bilden zahlreiche Schlinapflanzen zwischen den Valmenfäulen reizende Guirlanden, und die Bananengruppen, die Papana= und Brodfruchtbäume rings um die Hütten, die zierlichen Manihot= und Jamsstauden an deren Verzäunung, die riesenblättrigen Caladien und Colocafien am Wege erschienen mir großartiger und fräftiger als je vorher. Dabei wird der Cocoswald häufig durch kleine Weiher belebt, die mit Lotosblumen und anderen Wasserpslanzen bedeckt sind; und dann wieder von reizenden Bächen durchflossen, deren Ränder dicht mit den zierlichsten Karnen geschmückt sind. Dann kommen dazwischen felfige Hügel. mit Schraubenpalmen oder duftigen Pandangs bedeckt; und damit wechselnd lachender Sandstrand voll der schönsten rothen Windlinge, weißer Lilien und anderer prächtiger Blumen. An den Mündungen der kleinen Kuftenfluffe, die unfere Straße überschreitet, erscheinen wiederum die herrlichen Bambusen und die dunkeln Mangroven; auch die seltsame stammlose Nipapalme ragt mit ihren zierlichen Fiederkämmen aus dem Waffer.

So wird das Ange nicht müde, an den schönsten Gestalten der Tropenstora sich zu weiden, und ich bedauerte es fast, als nach mehreren Stunden schneller Fahrt mein schwarzer Tamil-Rutscher auf ein entserntes, im Bogen vorspringendes Felsen-vorgebirge hinwies, mit den Worten: "Dahinter Weligama." Bald wurden die zerstreuten Hütten am Wege zahlreicher und gruppirten sich zu einer Dorfstraße; beiderseits frischgrüne Reis-

felder, vom schönsten Walde unterbrochen. Die Steine der Mauern bestanden großentheils aus prächtigen Korallenblöcken. An einer Biegung des Weges erschien links auf einer Anhöhe ein stattlicher Buddha-Tempel, mit Namen: Agrabuddha-Ganni, seit alten Zeiten ein berühmter Wallsahrtsort. Gleich darauf zeigte sich zur Rechten des Weges, von Kittulpalmen überschattet, die colossale, in dem schwarzen Felsen ausgemeißelte Reliessstatue eines altberühmten Königs, Cutta Raja. Sein gewaltiger Leib ist mit einem Schuppenpanzer bedeckt und mit einer Mitra gekrönt. Er wird in alten Chronisen nicht nur als Eroberer, sondern auch als Wohlthäter der Insel gepriesen; namentlich soll er zuerst den Gebrauch der Cocosniß eingeführt haben. Bald darauf fuhren wir durch einen kleinen Bazar und nach wenigen Schritten hielt mein Wagen vor dem spannungsvoll erwarteten Rasthaus von Belligemma.

Eine dichte braune Volksmenge stand voller Neugierde vor dem Thore, welches die Umzäunung des Rafthausgartens schließt, versammelt. Unter ihnen bemerkte ich eine Gruppe von vor= nehmen Eingeborenen im höchsten Staate. Der Bräsident der Südproving (- oder der "Governments=Agent", wie sein be= scheidener Titel lautet —) hatte dem Befehle des Couverneurs zufolge dem Gemeindevorftand des Dorfes meine bevorftehende Ankunft angezeigt, ihn angewiesen, mich bestens zu empfangen und mir in jeder Beise behilftich zu sein. Der erste Häuptling oder der "Mudlyar", ein stattlicher Mann von etwa 60 Jahren, mit gutmüthigen, freundlichen Mienen und ftarkem Backenbarte, trat auf mich zu und begrüßte mich mit einer feierlichen Unrede in gebrochenem Englisch; er versicherte mir in höflichster und würdigster Form, daß sein ganzer "Korle" oder Dorfbezirk sich durch meinen Besuch hochgeehrt fühle und daß die 4000 braunen Bewohner desselben sich bemühen würden, mir den Aufenthalt recht angenehm zu machen; er selbst sei jeder Zeit zu meinem Dienste bereit. Gin fräftiger Pauken= und Trommeltusch, auß= geführt von mehreren im hintergrunde kauernden Tam-TamSchlägern, bekräftigte am Schlusse der feierlichen Empfangs= rede deren officielle Bedeutung.

Nachdem ich geantwortet und gedankt hatte, folgte die Vorstellung der Honoratioren, welche das seierliche Gesolge des Mudlyar bildeten: des zweiten Häuptlings (Aretschi), des Zolleinnehmers oder Collectors und des Doctors; an diese wichtigen Regierungsbeamten schlossen sich dann noch mehrere der ansgeschensten Einwohner des Dorses an, Alle in liebenswürdigster Beise mich ihres guten Billens und ihrer hilfsbereiten Unterstützung versichernd. Ein Trommeltusch der Tam-Tam-Schläger am Schlusse jeder Rede diente dazu, ihre schönen Versprechungen zu besiegeln. Der Doctor und der Collector, die beide geläusig Englisch sprachen, dienten mir als Dolmetscher zum Verständeniß der singhalesischen Reden. Die umgebende Volksmasse hörte mit stiller Spannung zu und musterte meine Person und meine Reiseessechen mit größtem Interesse.

Die ganze Empfangsfeierlichkeit war um so feltsamer, als die Tracht der meisten Standespersonen von Belligemma ein komisches Gemisch von europäischem und singhalesischem Costum zeigte; das erstere für die obere, das lettere für die untere Hälfte des Körpers bestimmt. Fangen wir von oben an, so erfreut unfer Auge zunächst ein hoher englischer Enlinderhut, unter allen Kopfbedeckungen unzweifelhaft die häßlichste und unpraktischste. Da die Singhalesen aber sehen, daß bei allen feierlichen Gelegenheiten die Europäer dieses Enlinder-Epithel als ein unentbehrliches Emblem des höheren Gentleman betrachten, und dasselbe selbst bei der größten Sike nicht fehlen darf, so würden sie es für einen gewaltigen Etiquettefehler halten, auf diese sonderbare Zierde zu verzichten. Das gut= müthige braune Gesicht, welches dieser schmalkrämpige Schornstein nur wenig beschattet, wird von einem stattlichen, schwarzen Backenbart eingerahmt; dieser ist am Kinn in der Mitte ausgeschnitten und beiderseits von mächtigen weißen, oben spiß vorspringenden "Vatermördern" überragt; darunter ein bunt=

seidnes Halstuch in zierlicher Schleife. Endlich fehlt nicht der schwarze Frack mit schwalen Schößen, ebenso wenig wie die weiße Weste darunter, mit bunten Steinen und Goldschmuck verziert. Dagegen prangt nun an Stelle der Beinkleider die echt nationale Bedeckung der unteren Körperhälfte der Sinsghalesen, der rothe oder rothbunte Comboi — eine breite Schürze, die an den rothen Nock der deutschen Bauernmädchen erinnert. Die zierlichen kleinen Füße, die darunter hervorsschanen, entbehren jeder Bedeckung oder sind nur durch Sansdalen geschüßt.

Nach dem ersten freundlichen Empfange, der alles Gute versprach, führte mich mein neuer Beschützer in feierlichem Zuge durch das Thor in den lieblichen, von einer niedrigen weißen Mauer umschlossenen Garten des Rafthauses. Der erste Unblick des letzteren übertraf meine Erwartungen: ein stattliches, ein= stöckiges, steinernes Gebäude, von einer Beranda umgeben, deren weiße Säulen ein weit vorspringendes rothes Ziegelbach tragen. Der weite grüne Rasenplatz vor seiner breiten Oftfront ist in der Mitte mit einem prachtvollen Tiek=Baume geziert, dessen fäulengleicher runder Stamm wohl 80-90 Kuß Söhe erreicht. Die kletternden Leguminosen, die denselben umschlingen, lassen oben an den aufstrebenden Zweigen reizende Westons herabfallen. An der Südseite des Rasthauses weideten ein paar Rühe friedlich auf dem grünen Rasen, der hier von einem halben Dukend der prachtvollsten alten Brodfruchtbäume überschattet ist; während der knorrige dicke Stamm der letzteren und die mächtige Krone mit ihren weithinragenden Aeften an die schönsten Brachteremplare unserer deutschen Eichen erinnern, verleihen ihnen dagegen die coloffalen, dunkel glänzenden und tief eingeschnittenen Blätter, sowie die gewaltigen hellgrünen Früchte, ein weit stolzeres und imposanteres Aussehen.

Zwischen den dunklen Kronen dieser herrlichen Artocarpus-Riesen öffnet sich die freundlichste Aussicht auf das sonnige, fast kreisrunde Hafenbecken von Belligemma, auf dem soeben zahlreiche Boote mit vollen Segeln vom Fischfange zurücksehren; das langgestreckte felsige Vorgebirge gegenüber, im Süden, ist theils mit Djungle, theils mit Cocoswald bedeckt; die Hütten des Fischerdorfes Mirissa schimmern von seinem weißen Strande herüber. Unmittelbar vor dem Rasthause aber, kaum zwei Minuten entfernt, liegt eine liebliche kleine Felseninsel, Gan=Duva, ganz mit den schönsten Cocospalmen geschmückt.

Indem wir weiter um das Rasthaus herumgehen, treten wir in den Fruchtgarten voll lachender Bananen und Manihotsstauden, der sich westwärts hinter demselben ausdehnt und an einen dicht bewaldeten Hügel anlehnt. Ein Nebengebäude an seinem Fuße enthält die Küche und einige Vorrathsräume, die mir für meine Sammlungen sehr zu Statten kamen. Der erwähnte Hügel erhebt sich an der Nordseite des Rasthausgartens zu einer steilen Lehne, über der sich der dichteste, von Affen und Papageien bevölkerte Waldpark ausdehnt, während ihre Gehänge mit dem üppigsten Buschwerk verziert und von einem Teppich dichter Kletterpslanzen überwuchert sind.

Von der reizenden Lage und der idyllischen Umgebung des Rasthauses gleich beim ersten Anblick entzückt, wollte ich voll Spannung über die breite Freitreppe an der Ostfront in das Innere eintreten. Da empfing mich unten an der Treppe mit einer neuen Begrüßungsrede (— halb Englisch, halb Pali —) der Verwalter meines neuen Wohnsitzes, der alte "Resthaus= Reeper". Beide Arme über der Bruft gekreuzt, den braunen Oberkörper tief übergebeugt, fast knieend, näherte sich mir der würdige alte Greis mit der unterwürfigsten Miene und bat mid), mit dem einfachen Unterfommen in Belligemma fürlieb zu nehmen; was das Dorf von Reis und Curry, von Früchten und Fischen biete, das wolle er mir reichlichst spenden; an Cocosnüssen und Bananen sei kein Mangel. Im Uebrigen folle ich Alles erhalten, was überhaupt hier zu bekommen fei; und am bereitwilligsten Dienste solle es nicht fehlen. Diese und andere schöne Dinge versprach mir der alte Mann in

wohlgefügter Rede, die sogar mit einigen philosophischen Sentenzen gewürzt war. Indem ich nun dabei in sein gutmüthiges breites Gesicht sah und unter den kleinen Augen die kurze, breite, aufgestülpte Nase betrachtete und unter den dicken Lippen den langen wirren Silberbart, siel mir plöglich die bekannte Büste des alten Sokrates ein, die in manchem Stück an einen Satyrkopf erinnert; und da ich den langen singhalesischen Namen meines philosophischen Wirthes nicht behalten konnte, nannte ich ihn schlechtweg Sokrates. Diese Umtaufung rechtsertigte sich später um so mehr, als der weise Alte in der That sich vielsach als Philosoph erwies; auch stand er mit der Reinlichkeit auf sehr gespanntem Fuße, was — wenn ich nicht irre — nicht minder bei seinem griechischen Vorbilde der Fall war.

Run schien es, als ob ich gleich beim Eintritte in mein idyllisches Daheim die vertrauten Eindrücke des classischen Alterthums nicht los werden follte. Denn als mich Sokrates über die Freitreppe in den offenen Mittelraum des Rasthauses hineinführte, stand da mit erhobenen Armen, in einer betenden Stellung, eine reizende, nackte, branne Figur, die nichts Anderes fein konnte, als die berühmte Statue des betenden Knaben, des "Adoranten". Wie erstaunte ich aber, als die zierliche Broncestatue plötzlich lebendig wurde, die Arme senkend vor mir niederkniete, die schwarzen Augen bittend zu mir aufschlug und dann ftumm in demüthigster Weise das schöne Haupt neigte, so daß die langen schwarzen Locken auf den Boden herabfielen. Sokrates belehrte mich, daß diefer Knabe ein Pariah sei, ein Angehöriger der niedersten Kafte, der "Rodiah", der frühzeitig seine Eltern verloren, und dessen er sich daher aus Mitleid angenommen habe. Er fei ausschließlich für meinen verfönlichen Dienst bestimmt, habe den ganzen Tag nur auf meine Wünsche zu achten, und sei ein guter Junge, der sicher seine Pflicht ordentlich üben werde. Auf die Frage, wie ich meinen neuen Leibvagen denn zu rufen habe, antwortete mir der Alte,

daß er Camameda (oder "Mittendorf") heiße (Sama = Dorf, Meda = Mitte). Natürlich fiel mir dabei sofort Cany = medes ein; denn einen edleren Körperbau, ein feineres Eben= maß der zierlichen Glieder konnte der schöne Liebling des Zeus wohl nicht besessen haben. Da nun Camameda gerade als Mundschenk eine vorzügliche Fertigkeit entwickelte, und es sich nicht nehmen ließ, mir jede Cocosnuß selbst zu öffnen, jedes Glas Palmwein selbst einzuschenken, so war es gewiß nur gerechtfertigt, daß ich ihn Sanymedes nannte.

Unter den vielen schönen Figuren, welche in meiner Er= innerung das Paradies von Centon beleben, ift Sannmedes mir eine der liebsten und werthesten geblieben. Denn nicht allein erfüllte er seine Dienstpflichten mit der größten Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit, sondern entwickelte auch bald eine besondere Anhänglichkeit und Dienstwilligkeit für meine Verson, die mich wahrhaft rührte. Der arme Sunge war bisher, als unglückliches Glied der Rodiah-Raste schon von Geburt an der tiefsten Verachtung seiner Landsleute ge= weiht. Gegenstand vielfacher Robbeiten und felbst Mißhand= lungen gewesen; mit Ausnahme des alten Sofrates (- der ihn übrigens auch ziemlich barfch behandelte —) hatte fich vielleicht noch Niemand seiner angenommen. Es war daher offenbar für ihn ebenso überraschend als beglückend, daß ich ihm von Anfang an freundlich entgegenkam. Ganz besonders dankbar aber erwies er sich für folgenden kleinen Dienft. Wenige Tage vor meiner Ankunft hatte er sich einen Dorn tief in den Juß gestochen; beim Herausziehen desselben war ein Stück abgebrochen und in der Wunde stecken geblieben. Ich entfernte benfelben durch eine ziemlich mühsame Operation und behandelte die schmerzhafte Wunde mit Carbolfäure so glücklich, daß sie schon nach kurzer Zeit geheilt war. Seitdem folgte mir der dankbare Ganymed wie mein Schatten und suchte mir alle Wünsche an den Augen abzusehen. hatte ich mich früh von meinem Lager erhoben, so stand er

schon vor mir mit der frisch geöffneten Cocosnuß, aus der er mir den fühlen Labetrunk des Morgens kredenzte. Bei Tisch verwendete er kein Auge von meinen Bewegungen und wußte immer schon im Voraus, was ich begehrte. Zur Kühlung der Sitze zog er unermüdlich die Bunka. Beim Arbeiten putte er mir die anatomischen Instrumente und die Gläser für das Mikrostop. Glücklich aber war Gannmed, wenn es hinaus in den Cocoswald oder an den Seestrand ging, zum Malen und Sammeln, zum Jagen und Fischen. ihm dann erlaubte, den Malkasten oder die photographische Camera zu tragen, das Jagdgewehr oder die Botanisirtrommel umzuhängen, dann schritt er mit strahlendem Antlik hinter mir her, stolz herabblickend auf die verwunderten Sinahalesen. die in ihm nur den umwürdigen Rodiah gesehen hatten und eine derartige Auszeichnung unbegreiflich fanden. Besonders ärgerlich war darüber mein Dolmetscher, der neidische William; er suchte den guten Gannmed bei jeder Gelegenheit anzuschwärzen, überzeugte sich aber bald, daß ich meinem Liebling kein Leid anthun lasse. Viele hübsche und werthvolle Erwerbungen meiner Sammlung verdanke ich nur dem unermüdlichen Gifer und der Geschicklichkeit des letteren. Mit dem scharfen Auge, der geschickten Sand und der flinken Behendigkeit der singha= lefischen Kinder wußte er sich ebenso des fliegenden Schmetter= lings wie des schwimmenden Fisches zu bemächtigen, und bewunderungswürdig war seine Gewandtheit, wenn er auf der Jagd katengleich einen hohen Baum erkletterte oder in das dichte Djungle sprang, um die Jagdbeute herauszuholen.

Die Rodiahkaste, zu welcher Gamameda gehörte, ist zwar rein singhalesischen Ursprungs, wird aber von allen Bewohnern der Insel (— trothem hier das Kastemvesen lange nicht so schroff als auf dem indischen Testlande entwickelt ist —) als eine sehr tief stehende verachtet, gleich den Pariah. Die Angehörigen derselben treiben meistens nur Gewerbe, welche als verächtlich gelten; dazu gehört sonderbarer Weise das Waschen.

Rein Indier höherer Kaste wird mit einem Rodiah in nähere Gemeinschaft treten. Als ob aber die gütige Mutter Natur das schwere Unrecht, das so einem ihrer Kinder geschieht, wieder gut machen wollte, hat sie die armen verstoßenen Rodiah nicht allein mit der großen Glücksgabe der Zufrieden-heit und Genügsamseit ausgestattet, sondern ihnen auch das anmuthige Geschenk eines besonders schönen Körperbaues verliehen; und da sie nur die nothdürstigste Kleidung tragen, hat man stets Gelegenheit, denselben zu bewundern. Sowohl die Knaben und die Jünglinge als auch die jungen Mädchen sind durchschnittlich von stattlicherem Buchs und edlerer Gesichtsbildung, als die übrigen Singhalesen; vielleicht ist es gerade dieser Umstand, der den Neid und Haß der letzteren erregt.

Im Allgemeinen ist auf Cenlon überhaupt das starke Geschlecht zugleich das schöne; und ganz besonders zeichnen sich die Knaben durch einen gewissen schwärmerischen Ausdruck der edlen arischen Gesichtszüge aus. Vorzüglich spricht sich dieser in dem feingeschnittenen Munde und in dem tiefdunklen, seelen= vollen Auge aus, welches mehr verspricht, als das Gehirn hält: dazu ist das schöne Oval des Gesichts von einer dichten Külle langer rabenschwarzer Locken eingerahmt. Da die Kinder beiderlei Geschlechts (weniastens auf den Dörfern) bis zum achten oder neunten Sahre ganz nackt gehen oder nur einen schmalen Lendenschurz tragen, so bilden sie die passendste Staffage zu der paradiesischen Landschaft; oft meint man, lebendige griechische Statuen vor sich zu haben. Ransonnet hat auf Taf. IV seines Werkes über Censon in der Abbildung eines vierzehnjährigen Anaben Siniapu jene charakteriftischen Züge sehr aut wiedergegeben. Diesem ganz ähnlich war auch Samameda, nur hatten seine Züge noch etwas Weicheres und Mädchenhafteres, erinnernd an Mignon.

Im Alter verliert sich der Reiz jener milden und anmuthigen Gesichtsbildung ganz, besonders beim weiblichen Geschlecht, und es tritt eine gewisse Härte oder Stumpsheit

und Ausdruckslosiakeit an deren Stelle. Oft springen auch die Knochentheile des Gesichts dann sehr unangenehm hervor. Ein auffallendes Beispiel folder Häßlichkeit bot der alte Babua, die dritte Perfonlichkeit, die sich mir im Rasthause porstellte, und zwar als dessen Koch. Der hagere Alte mit feinen dürren Gliedern entsprach keineswegs dem behaglichen Bilde, welches wir uns gewöhnlich von einem wohlbeleibten Roch machen; vielmehr erinnerte er an die vierhändigen älteren Vorfahren des Menschengeschlechts; und wenn er den breiten Mund seines hageren, dunkel broncegelben Besichts zu einem arinsenden Lächeln verzog, bekam er viel Aehnlichkeit mit einem alten Bavian. Es war daher ein komischer Zufall, daß der Name Babuin in der That der systematische Name einer broncefarbigen Pavianart ist (Cynocephalus Babuin). Nebrigen war der alte "Hundskopf" mit seinem mächtigen Unterkiefer und der niedrigen Stirn (- vielleicht mit einem Antheil Negerbluts in seinen Adern —) ein sehr harmloser und autmüthiger Gesell. Sein Chraeiz war befriedigt, wenn er mir zu dem tagtäglich zweimal aufgetragenen Reis irgend eine neue Eurry-Art als Würze vorsetzte und ich dieselbe lobte. Etwas niehr Reinlichkeit in seiner primitiven Küche wäre freilich bei ihm ebenso wie bei Sokrates sehr erwünscht gewesen.

Zu diesen drei ständigen Bewohnern des Rasthauses kam nun noch als vierter dienstbarer Geist mein Dolmetscher, Namens William. Ich hatte denselben (zunächst für einen Monat) in Punto-Galla engagirt. Meine englischen Freunde hatten mir dort zwar, der Landessitte entsprechend, gerathen, mehrere Diener für den Aufenthalt in Belligemma zu miethen: einen als Dolmetscher, einen zweiten als Jäger, einen dritten als Leibdiener u. s. w. Ich hatte aber schon zu viel von der Last und dem Aerger der vielen Diener in Indien kennen gelernt, um an dieser übertriebenen Arbeitstheilung Gefallen zu sinden, und war daher froh, in William einen Mann zu treffen, der sich bereit erklärte, die Functionen des Dolmetschers,

des Leibdieners und des Afsistenten gemeinschaftlich auszuüben. Er war mehrere Sahre Soldat und Officiersbursche gewesen, besaß gute Zeugnisse darüber und war ein leidlich gewandter und gutwilliger Gehilfe. Als echter Vollblut-Singhalese hatte er allerdings eine ausgesprochene Scheu vor Arbeit im Allgemeinen, und vor harter Arbeit im Besondern; auch hielt er es für zweckmäßig, für jede Arbeitsleistung so viel Zeit und so wenig Kraft als möglich aufzuwenden. Das Hauptinteresse des Tages concentrirte sich für ihn, wie für jeden singhalesischen Jüngling, in der kunftgerechten Berftellung seiner Frisur. Die langen schwarzen Haare zu waschen und zu kämmen, dann zu trocknen und mit Cocosol zu salben, darauf in einen regel= rechten Bopf aufzuwinden und diesen mit einem großen Schild= pattkanın zu befestigen, das war für William das wichtige Drama in seche Acten, zu bessen Aufführung er jeden Morgen mehrere Stunden brauchte. Um sich von dieser Anstrengung zu erholen, hatte er dann wieder mehrere Stunden Ruhe nöthig. Seine Hauptaufgaben als Dolmetscher und als Wärter der Kleider und Bäsche erfüllte er mit großer Gewiffenhaftig= keit; hingegen wies er mit großer Indignation jede Zumuthung zu anstrengender mechanischer Arbeit von sich, indem er würde= voll versicherte, daß er kein "Kuli" sei. Im Uebrigen besorgte er seine leichte Hausarbeit mit ziemlicher Geschicklichkeit und half namentlich gern beim Arbeiten mit dem Mifrostop.

Die schöne Leserin wird nun vermuthlich neugierig nach den weiblichen Bewohnern des Rasthauses von Besligemma fragen; ich muß aber bedauern, von diesen nichts melden zu können, aus dem einsachen Grunde, weil keine vorhanden waren. Nicht allein die Köchin Babua und das Zimmermädchen William, sondern auch die Waschstrau, die jede Woche meine Wäsche absholte, um sie auf Steinen im Flusse weiß zu klopsen, — sie alle waren männlichen Geschlechts, wie überhaupt fast alle Dienstboten in Indien. Auch sonst war in Welis Gama vom schönen Geschlechte fast Nichts zu sehen; doch darüber später!

## XI. Ein zoologisches Saboratorium in Censon.

Meine erfte Aufgabe in Belligemma war nun, mit Silfe meiner vier dienstbaren Geister mich in dem Rasthause, so aut es ging, häuslich einzurichten und mein zoologisches Laboratorium aufzuschlagen. Das Haus enthielt nur drei geräumige Limmer. pon denen das mittlere, das "Dining Room", als Speise- und Conversations-Saal für alle etwaigen Gafte des Hauses (insbesondere auch für durchreisende Regierungsbegunte) diente: ein großer Estisch, zwei Banke und mehrere Stühle bildeten feine Ausstattung. Zu beiden Seiten desselben war ein großes Fremdenzimmer mit einer gewaltigen indischen Betistelle, in welcher der träumende Schläfer sich beguem rings um seine Achse drehen konnte, ohne mit den Fußspitzen den Rand zu berühren. Ein großes, darüber ausgespanntes Mosquitonet mochte früher wohl gute Dienste geleistet haben, war aber jest nur noch als Sdee vorhanden; ebenfo befand sich auch die Matrake in einem Zustande, welcher es mir räthlich erscheinen ließ, auf deren Gebrauch zu verzichten und mich nach Art der Gin= aeborenen mit einer Balmenmatte zu begnügen. Außer der gewaltigen Bettstatt befanden sich in jedem der beiden Zimmer noch ein kleiner Tisch mit Waschgeräth und ein paar Stüble. Die großen Tenster in den weißen Bänden waren, wie allent= halben, ohne Glasscheiben, dagegen durch grüne hölzerne Kalousien verschließbar. Der Boden war mit Steinfliesen beleat. Das hellere, nach Süden gelegene Zimmer, welches ich zu meinem Gebrauch wählte, gewährte durch eine, nach Süden auf die Veranda geöffnete Thür einen prächtigen Blick auf das reizende Hafenbeden. Ich hätte sehr gerne diesen Raum bloß zum Arbeiten benutzt und zum zoologischen Laboratorium ein= gerichtet, dagegen das andere, nördlich gelegene Zimmer zum Wohn= und Schlafzimmer. Allein dieses mußte für den Ge= brauch durchreisender Fremden reservirt bleiben.

Angesichts der primitiven Einfachheit des Ameublements mußte es natürlich meine erste Sorge sein, mir dasienige Hausgerath anzuschaffen, ohne welches an Arbeiten in Diesen aroken leeren Räumen überhaupt nicht zu denken war, vor Allem große Tifche und Bänke, sodann womöglich Commoden und Schränke. Aber das hatte freilich seine großen Schwierigkeiten, und obgleich meine neuen Freunde mich dabei nach Kräften unterstützten, ließ das fertige Laboratorium doch mancherlei zu wünschen übrig. Der erste häuptling versorgte mich mit Brettern, welche ich über meine entleerten Kiften leate, auf diese Beije Banke zur Aufstellung der Gläfer her= richtend. Vom zweiten Säuptling erhielt ich zwei große alte Tische. Der Steuereinnehmer (der überhaupt fehr gefällig und gebildet war) lieh mir ein paar kleine, verschließbare Schränke oder Almeiras, in denen ich meine kostbaren Instrumente, die Chemifalien und Gifte einschließen konnte. Der Schulmeister versah mich mit einem fleinen Büchergestell; und so brachten die auten Leute mir noch mancherlei kleines Sausgeräth, mit dem ich mein Laboratorium leidlich ausstatten konnte. Die Gegen= leistung für diese kleinen Gefälligkeiten bestand zunächst nur in der Befriedigung ihrer Neugierde; aber freilich nahm diese leider bald Dimensionen an, die mir höchst läftig wurden und einen großen Theil meiner kostbaren Arbeitszeit raubten.

Abgesehen von den angesührten nothwendigsten Modissen (— die für die meisten Singhalesen bereits überslüssige Luxuszartikel sind —), war übrigens für meine sonstige Ausstattung in Belligenma so gut wie Nichts zu bekommen, und es war daher ein wahres Glück, daß ich mir alle Erfordernisse meiner häuslichen Einrichtung und meiner zoologischen Arbeitszwecke von Europa mitgebracht hatte. Es existirte zwar im Dorfe ein sogenannter Zimmermann und eine Art Schlosser, deren Unterstüßung ich öfter gut hätte brauchen können. Allein die primitive Beschassenheit ihres Handwerkzeuges bezeugte genügend den Erad ihrer Kunstfertigkeit; nicht minder als

ihre staunende Bewunderung der einfachen Geräthe, die ich selbst bei mir führte. Auch stellte sich bald heraus, daß ich eigentlich Alles selbst thun unste; denn sobald ich einmal einen solchen singhalesischen Handwerker zu Hilfe genommen hatte, war nach vollbrachter Arbeit in der Regel meine erste Aufgabe, dieselbe von vorn anzusangen. Für Reparaturen an Instrumenten u. s. w., deren leider bald viele nöthig wurden, war natürlich an Hilfe von solchen Leuten nicht zu denken.

Trots dieser Hindernisse gelang es mir doch, in wenigen Tagen mein Zimmer in ein leidlich gutes Laboratorium, ent= sprechend den Bedürfnissen unserer heutigen marinen Zoologie. zu verwandeln. Mikroskope und anatomische Instrumente waren aufgestellt, ein Dukend großer und ein paar hundert fleiner Gläser auf Gestellen vertheilt, der mitgebrachte Alfohol in Flaschen gefüllt und mit Terpentinöl und Thomol versett, um ihn vor etwaigen Trinkgelüsten meiner Diener zu bewahren. Einer der beiden Schränke enthielt meine aut ausgestattete Hausapotheke, sowie die Batronen, Munitionskasten und die Herenkude, welche aus den verschiedenen mikro-chemischen und photographischen Utenfilien bestand, aus den Giften zum Bräpariren und Conferviren der Thiere u. f. w. Im anderen Schranke waren die fammtlichen Bücher und Papiersachen, fowie die Utenfilien zum Zeichnen, zum Agnarell= und Del= malen untergebracht, ferner eine Anzahl zerbrechlicher und delicater Instrumente. Die Füße dieser beiden Schränke, so= wie die Füße der Tische standen in wasseraefüllten Thonschalen (ähnlich unseren Blumenuntersetzern), um sie vor den Angriffen der Alles zerftörenden Termiten und Ameisen zu schützen. In einer Ecke des Zimmers standen die Netze und Fischergeräthe, in der anderen die Gewehre, die Sagdutenfilien und die Botanifir= trommeln; in der dritten die Löthapparate und Blechfiften; die vierte Ecke nahm die riefige Bettstelle ein, welche tagsüber als Bräparirtisch fungirte. An den Wänden ringsum standen ein paar Dutend leerer Kisten zur Aufnahme der Sammilungen,

sowie die Blechkoffer, welche Rleider und Basche enthielten. Darüber waren Nägel eingeschlagen, um Barometer, Thermometer. Waagen und eine Menge verschiedener Dinge zum alltäalichen Gebrauche aufzuhängen. So fah es denn fdon nach ein paar Tagen im Rafthause zu Belligemma fast so aus, wie in den marinen Laboratorien, die ich mir für einen halb= jährigen Winteraufenthalt vor 22 Jahren in Messing und ebenso vor 15 Jahren auf der canarischen Insel Lanzarote eingerichtet hatte; nur mit dem Unterschiede, daß meine zoologische und fünstlerische Ausstattung diesmal weit vollständiger und vielseitiger war; freilich war dafür andererseits der Comfort der Hauswirthschaft hier viel einfacher und primitiver. Indessen tröstete mich für mancherlei Mängel der Gedanke, daß ich kaum fechs Breitengrade vom Aequator entfernt war und daß jeden= falls noch niemals zuvor in Centon ein fo aut ausgerüftetes Laboratorium für marine Zoologie bestanden hatte. Um so größer war zugleich die Spannung, mit der ich nun an die Arbeit ging.

Die Schwierigkeiten, auf welche derartige Arbeiten, und ganz besonders die subtilen Untersuchungen über Körperbau und Entwickelung der niederen Seethiere, in der Tropenzone stoßen, sind von allen Naturforschern, die dergleichen in den letten Decennien versuchten, lebhaft empfunden und beklagt worden. Ich war daher von vornherein darauf gefaßt, mußte aber bald erfahren, daß sie hier in Cenlon größer und mannig= faltiger seien, als ich gedacht hatte. Nicht allein das über= mäkia heiße und feuchte Klima mit allen seinen verderblichen Einflüffen, sondern auch das Leben innerhalb eines uncultivirten Dorfes unter einer halbwilden Bevölkerung, sowie der Mangel an vielen gewohnten Hilfsmitteln der Civilisation bereitete den beabsichtigten Untersuchungen und Sammlungen tausend Hindernisse. Seufzend dachte ich oft an die vielen Bequem= lichkeiten und Vortheile, die ich auf meinen zahlreichen zoo= logischen Reisen an die Mittelmeerküste stetz genossen hatte und die ich hier schmerzlich entbehrte.

Eine der größten Schwierigkeiten bereitete schon von vorn= herein die Beschaffung eines brauchbaren Bootes zum Fischen, fowie austelliger Fischer und Bootsleute. Es find nämlich in Belligemma, wie überall an der Küste von Censon (- mit einziger Ausnahme der Hauptstädte -), ausschließlich die fonderbaren Ausleger=Canoes in Gebrauch, von denen ich früher (bei der Ankunft in Colombo) gesprochen habe. dort erwähnt, find dieselben bei 20-25 Kuß Länge so schmal (faum 11/2 Auß breit), daß keine erwachsene Verson darin beide Beine nebeneinander stellen fann. Man fitt also in einem Boote eingeklemmt fest, und mein Freund, Professor S. Vogel in Berlin, der sie hier ebenfalls früher benutte, hat sie in feiner anziehenden Reisebeschreibung sehr treffend als "Wadenquetscher" bezeichnet. Von Arbeiten in einem solchen außgehöhlten Baumstamme, oder gar von Sin= und Sergeben in demselben, sowie von den freien Bewegungen, die zum Dred= fchen, zum Hantiren mit dem Schlevonete erforderlich find. kann demnach gar keine Rede sein; ich mußte auf letteres zunächst überhaupt verzichten. Ginen anderen Uebelstand dieser Canoes bilden die beiden charafteriftischen "Ausleger", die zwei parallelen Stämme oder Bambusftäbe, welche von einer Seite desselben rechtwinklig abgehen und an ihren Außenenden durch einen ftärkeren (dem Boote parallel laufenden) Stamm verbunden sind; der letztere, 8-10 Fuß abstehend, schwimmt flach auf dem Wafferspiegel und verhindert das Umschlagen des schmalen und hohen Canoes. Dasselbe gewinnt dadurch einen hohen Grad von Sicherheit, aber freilich auch zugleich von Schwerfälligfeit. Denn man kann immer nur mit einer Flanke des Bootes fich der Rüfte oder einem anderen Gegenstande nähern und das Wenden dauert lange. Ein eigentliches Steuer fehlt gang; dasselbe wird durch ein gewöhnliches Ruder ersett, welches abwechselnd an den beiden (ganz gleich gebauten und spikans= laufenden) Enden des Canoe's zum Steuern benutt wird. Die fleinen Boote werden von zwei, die größeren von vier oder

sechs Ruderern in Bewegung gesetzt. Außerdem ist aber auch ein niedriger Mast mit einem großen viereckigen Segel vorshanden. Letzteres leistet bei gutem Winde vorzügliche Dienste; das leichte Canoe, dessen schmaler Boden dem Wasser bei seinem geringen Tiefgange nur sehr wenig Widerstand bietet, gleitet dann pfeilschnell über den Meeresspiegel sort. Ich habe öster darin 10—12 Seemeilen in der Stunde gemacht, wie in einem rasch sahrenden Dampsschiffe. Drückt der Wind allzu stark auf das Segel, so daß das Boot nach einer Seite umzuschlagen droht, so klettern die behenden Bootsleute mit affenartiger Geschicklichkeit rasch nach der anderen Seite über die Ausleger auf den außen schwimmenden Parallelstamm, um diesen zu besschweren und niederhockend als Gegengewicht zu dienen.

Natürlich war es ganz unmöglich, in einem solchen Ausleger-Canoe ohne Weiteres eine Kifte mit großen Gläsern und die verschiedenen Instrumente unterzubringen, die ich zum Frange der velagischen Seethiere und insbesondere der Medusen ftets benute. Ich mußte mir daher in meinem Canoe erft ein befonderes Geftell aus quer übergelegten und beiderseits breit vor= ragenden Brettern bauen, auf dem ich bequem sitzen und mich frei bewegen konnte. Auf beiden Enden des Gestelles wurden mit Stricken aus Cocosfasern die beiden Kisten befestigt, in denen ich vier große und ein Dukend fleinere Gläser untergebracht hatte. Dergleichen Stricke Dienen auch ausschließlich zur Befestigung und Verbindung der verschiedenen Canve-Theile. Die Eingeborenen verwenden dafür keinen einzigen Nagel oder sonst einen Eisentheil; Alles besteht aus Holz und Cocosbaft. Sogar die fenfrecht ftehenden Seitenbretter, welche auf beiden freien Seitenrändern des ausgehöhlten Baumftammes fich 3-4 Fuß hoch erheben, sind mit Bindfaden aus Palmfasern daran befestigt. Aus solchen festen Coir-Fasern, aus den Schalen der Cocosnüffe bereitet, bestanden auch alle die Stricke und Bindfaden, die ich für meine Arbeiten verwendete.

Bei dieser Einrichtung und der weiteren Ausstattung

meines Bootes, sowie bei Beschaffung und Instruction der Bootsleute, war mir von größtem Nuten die Silfe eines Mannes, dem ich auch sonft für manche werthvolle Dienste zu großem Danke verpflichtet bin; es war dies der zweite Häuptling von Belligemma, der Aretschi Abanawira. Schon der Regierungsagent der Südprovinz hatte mir von seinen vorzüglichen Eigenschaften erzählt und mir eine besondere Empfehlung an ihn mitgegeben. Ich fand in ihm einen ungewöhnlich intelligenten und geweckten Singhalesen von ungefähr 40 Jahren. deffen Kenntnisse und deffen Interessenkreis weit über diejenigen seiner meisten Landsleute hinausraaten. Von der gewöhnlichen Stumpfheit, Faulheit und Gleichgültigkeit der letteren war an ihm Nichts zu bemerken; vielmehr zeigte er lebhaftes Interesse für Cultur und war nach Kräften bemüht, deren Vortheile in seinem Wirkungskreise geltend zu machen. Er sprach ziemlich aut Englisch und drückte sich dabei mit einem natürlichen Verstande und einem klaren Urtheile aus, das mich oft in Erstaunen setzte. Ja, der Aretschi war sogar Philosoph (- in höherem Grade als der alte Sokrates vom Raft= haus —) und ich erinnere mich mit lebhaftem Veranngen der vielen eingehenden Gespräche, die ich mit ihm über verschiedene allgemeine Themata hatte. Frei von dem Aberglauben und der Gespensterfurcht, die seine buddhistischen Landsleute und Glaubensgenossen allgemein beherrscht, hingegen mit offenem Auge für die Bunder der Natur und für deren causale Erflärung, hatte er sich zu einem selbständigen Freidenker ent= wickelt und war nun glücklich, als ich ihn über so viele bis dahin ihm räthselhafte Dinge aufklären konnte. Ich sehe ihn noch vor mir, den stattlichen braunen Mann mit dem aus= drucksvollen regelmäßigen Gesichte, wie sein schwarzes Auge hell aufleuchtete, wenn ich ihn über manche Naturerscheinung unterrichtete, und wie er dann mit seiner sansten, klangreichen Stimme mich ebenso freundlich als ehrfurchtsvoll ersuchte, ihn auch noch über diese und jene verwandte Frage aufzuklären.

Ueberhaupt fand ich die guten und liebenswürdigen Seiten des singhalesischen Bolkscharakters, das sanste, weiche und stille Wesen, sowie den natürlichen Anstand beim Aretschi in anzenehmster Weise entwickelt; und wenn ich jetzt mein grünes Paradies in der Erinnerung mit den schlanken braunen Gestalten der Eingeborenen bevölkere, so erscheint mir der Aretschi neben dem Ganymed als deren idealer Typus. Auch der siebenzehnsährige Nesse des Aretschi, welcher auf der Normalschule in Colombo sich zum Lehrer ausbildete, damals aber seine Ferien in Belligemma zubrachte, war ein sehr geweckter und netter junger Mann; auch er war mir in vieler Beziehung hilfreich und nüplich.

Mittelft des Aretschi gewann ich für den Dienst meines Bootes und für die Hilfe bei meinen marinen Excursionen vier der besten Fischer und Schiffer von Belligemma. Ich zahlte ihnen täglich für jede Excursion fünf Rupien (= 10 Mark); wenn sie indessen auf den Korallenbänken tauchten, oder wenn wir einen halben Tag unterwegs auf dem Meere waren, legte id) immer noch ein paar Rupien zu. In den ersten Tagen hatte ich mit ihnen große Schwierigkeiten; und als ich mit dem feinen pelagischen Rete an der Meeresoberfläche fischte, als ich ihnen zuerst die kleinen Medusen und Volypen, die Siphonophoren und Ktenophoren zeigte, um deren Fang es mir hauptsächlich zu thun war, merkte ich an ihren Mienen beutlich, daß sie mich für einen Narren hielten. Allmälig in= deffen und mit einiger Geduld lernten sie begreifen, was ich wollte, und suchten dann meine Sammlung eifrig zu bereichern. Besonders geschickt und nützlich erwiesen sich zwei von meinen Fischern beim Tauchen auf den Korallenbänken, und ich verdanke ihnen einen großen Theil der prächtigen Korallen und der merkwürdigen mit diesen zusammenlebenden Seethiere, welche ich von Belligemma mit nach Hause gebracht habe.

Weit größere Schwierigkeiten aber als das Canve und seine Bemannung stellte meiner pelagischen Fischerei das Klima von Ceylon entgegen, jener furchtbare und unüberwindliche

Keind des Europäers, welcher so viele seiner Arbeiten und Bemühungen in der Tropenzone vereitelt. Ich follte gleich auf meiner erften Ausfahrt in der Bucht von Belligemma darüber belehrt werden. Ueber mancherlei Vorbereitungen und Einrichtungen war es neun Uhr Morgens geworden, ehe ich vom Strande stoken konnte. Erbarmungslos brannte bereits die Tropensonne vom tiefblauen, wolkenlosen Himmel und warf bei vollkommener Windstille eine Strahlenfülle auf den glatten Meeresspiegel, deren Reflex das Auge nicht ertragen fonnte. Ich mußte meine blaue Brille auffeten, um überhaupt die Augen offen halten zu fonnen. Sodann ließ ich das Canve weiter hinausrudern, in der Hoffnung, dort etwas niedrigere Temperatur zu finden; allein die unerträgliche Hike schien draußen eher noch zuzunehmen, und der blendende Meeres= spiegel, auf dem sich kein Lüftchen regte, schien eine flüssige Masse von geschmolzenem Blei zu sein. Ich hatte kaum eine Stunde, im Schweiße gebadet, gefifcht, als ich völlig erschöpft war; ich fühlte, wie meine Kräfte zusehends schwanden; Ohren= fausen und ein beständig zunehmendes Gefühl von Druck im Ropfe ließen mich einen Sonnenstich befürchten. Ich griff da= her zu einem Mittel, das ich schon früher unter ähnlichen Verhältnissen oft angewendet. Da meine leichte Rleidung bei der unbequemen Fischerei ohnehin völlig durchnäßt war, goß ich mir ein paar Eimer Seewasser über den Kopf und bedeckte den letzteren mit einem nassen Handtuche, über welches der breitkrämpige Solahut gesett wurde. Dieses Mittel hatte die beste Wirkung und ich bediente mich seiner von da an fast täglich, sobald Vormittags zwischen 10 und 11 Uhr der steigende Sonnenbrand jenes betäubende Druckgefühl im Ropfe zu erzeugen begann. Bei der ständigen Temperatur von 22-260 R., welche das Meerwasser fast ebenso wie die Atmosphäre größtentheils zeigte, ist die Abfühlung des Kopfes durch das verdunstende Wasser eine sehr wohlthätige Erfrischung: aber selbst der mehrstündige Aufenthalt in nassen Kleidern, der in unserm kalten Klima eine gefährliche Erkältung herbeis führen würde, ist dort ebenso angenehm als gefahrlos.

Der Reichthum der Bucht von Belligemma an pelagischen Thieren der verschiedensten Classen erwies sich schon bei dieser ersten Ercurfion sehr groß. Die Gläser, in welche ich die schwimmenden Bewohner der Meeresfläche aus dem feinen Gazenetze entleert hatte, waren bereits nach wenigen Stunden ganz gefüllt. Zwischen tausenden von kleinen Krebsen und Salven schwammen zierliche Medusen und prächtige Siphonophoren umber; zahlreiche Larven von Schnecken und Muscheln tummelten sich mittelst ihres Wimpersegels, gefreuzt von flatternden Seeschmetterlingen oder Pteropoden; Larven von Würmern, Erustaceen und Korallen wurden in Unmasse den raubaierigen Pfeilwürmern oder Sagitten zur Beute. Fast alle diese Thiere sind farblos und glasartia durchsichtia, wie das Meerwasser, in dem sie ihren harten Kanuf um's Dasein führen; der lettere felbst hat nach den Grundsätzen der Darwin'schen Selections-Theorie die transparente Beschaffenheit dieser velagischen "Glasthiere" allmälig hervorgerufen. Die Mehrzahl derselben war mir, wenn auch nicht der Art, so doch der Gattung nach wohlbekannt: denn das reiche Mittelmeer, namentlich die berühmte Meerenge von Messing, liefert unter günstigen Umständen bei der Fischerei mit dem seinen Gazenehe einen ähnlichen "pelagischen Mulder", wie wir diesen formenreichen Auftrieb kurz nennen. Doch bemerkte ich zwischen den alten Bekannten auch eine Anzahl neuer, und zum Theil sehr intereffanter Formen, die zur baldigen mifrostopischen Untersuchung reizten. Ich ließ daher nach zweistundigem Fischen meine Leute zurückrudern und betrachtete währenddeffen die erbeuteten Schäte, so gut es ging. Aber da bemerkte ich bald zu meinem Leid= wesen, daß schon kurze Zeit nach dem Fange, meistens eine halbe, oft schon eine Viertelstunde nachher die meisten der zarten Geschöpfe starben; ihre glasartigen Leichen trübten sich rasch und bildeten, auf dem Boden der Glashäfen angehäuft, eine

weiße pulverartige Masse. Auch entwickelte sich schon, ehe ich das Land wieder erreicht hatte, jener charakteristische Geruch, den die weichen, sich rasch zersetzenden Leichen derselben alsbald hervorrusen. Dieselbe Zersetzung, welche im Mittelmecre, unter sonst ähnlichen Verhältnissen, erst nach Verlauf von 5-10 Stunden eintritt, geschah hier, unter einer  $8-12^{\circ}$  R. höheren Temperatur, schon nach einer halben Stunde.

Sehr beforgt über diese Wahrnehmung ließ ich die Rückfahrt möglichst beschleunigen und war schon kurz vor 12 Uhr wieder am Strande. Aber da trat wieder ein neues Hinderniß entgegen. Fast die ganze Bevölkerung von Belligemina stand trot der glühenden Mittagshitze dichtgedrängt am Strande, um thre Neugierde über meine wunderliche neue Fischerei-Methode zu befriedigen. Seder wollte sehen, was ich gefangen und wozu ich den Kang gebrauche, oder vielmehr, in welcher Korm ich denselben verzehre; denn daß man nur zum Effen Seethiere fängt, ist ja selbstverständlich. Das Erstaunen der braunen Versammlung, durch die ich mir mühsam meinen Weg bahnte. war daher nicht gering, als fie in den großen Glashäfen bloß den weißen Bodensatz des pelagischen Mulders und wenige winzige Thierchen oberhalb desfelben im Wasser schwimmen saben. Wie mir mein Begleiter, der Aretschi, später mittheilte, fand seine Erzählung, daß das Alles nur zum Zwecke wissen= ichaftlicher Beobachtungen und Sammlungen geschehe, bei seinen Landsleuten weder Glauben noch Verftändniß; vielmehr witterten die Meisten hinter diesem Treiben eine geheimnisvolle Hexerei, die Bereitung von Zaubertränken u. dal., während realistische Gemüther meinten, daß ich neue Arten Curry = Gewürz zum Reis erfinden wolle, die Aufgeklärten aber mich einfach für einen europäischen Narren ansahen.

Eine kostbare Viertelstunde ging mir so verloren, ehe ich durch die neugierige Masse meinen Weg zu dem nahen Rastshause gebahnt hatte, und ich begann dort in gewohnter Weise die tausend niedlichen Sachen zu sortiren und auf zahlreiche

Glasgefäße mit frischem Seewasser zu vertheilen. Aber leider bemerkte ich sofort, daß mindestens neun Zehntheile des ganzen Kanges schon unbrauchbar und verdorben waren, und darunter gerade die meisten von denjenigen Thieren, deren neue Formen mich besonders interessirt hatten. Aber auch das lette Zehn= theil war schon so erschöpft, daß dasselbe größtentheils bald abstarb: nach wenigen Stunden war Alles eine große Leichen= kammer! An den folgenden Tagen suchte ich nun zwar auf alle Weise und mit allen bekannten Vorsichtsmaßregeln jenem fatalen Einflusse der Tropensonne zu begegnen; allein nur mit sehr ungenügendem Erfolge. Es war eben einfach un= möglich, auf irgend eine Art die erforderliche niedrigere Tem= peratur des Waffers herzustellen. Ich gewann die Ueberzeugung. daß die erste Bedingung für erfolgreiche Untersuchungen über Seethiere in einem so heißen Lande, wie Censon, Die Gin= richtung von fühlen Räumen und gefühlten Wassergefäßen ist. Da gegenwärtig in Colombo das Eis, das früher von Nord= amerika importirt wurde, billiger und in großartigem Maß= stabe durch Eismaschinen fünstlich hergestellt wird, so würde dort die Einrichtung von derartigen Rältekammern und ge= fühlten Aquarien auch nicht so schwierig sein. Aber es ge= hören dazu bedeutende Mittel, und über diese konnte ich nicht verfügen.

Eine zweite wichtige Bedingung für den günstigen Erfolg solder zoologischen Arbeiten würde sodann die praktische Einzichtung des gefühlten Arbeitsraumes sein, vor Allem seine Ausstattung mit Glassenstern. Die letzteren sehlen in Censon saft vollständig. Im Rasthause von Belligemma, wie in den meisten Gebäuden der Jusel, sinden sich an Stelle der Glassenster hölzerne Läden oder Jalousien. Darüber bleibt gewöhnlich eine breite Spalte für den Luftdurchzug offen, und außerdem sinden sich oben, am Rande der Studendecke, sowie über den Thüren, allenthalben breite, meist gar nicht verschließbare Spalten. Diese Dessnungen sind zwar für die beständige Lufterneuerung

und Abkühlung der inneren Wohnräume sehr praktisch und an= genehm, aber für den Naturforscher, der dort mit dem Mifrostove arbeiten foll, eben fo hinderlich als nachtheilia. Denn alle mög= lichen fliegenden und friechenden Thiere haben dort freien Ru= tritt und vor allen find die Scharen der Mücken und Kliegen, der Ameisen und Termiten äußerft lästig. Der Luftzug weht die Papiere fort, bedeckt die Instrumente mit Staub und wirft oft als erstarkender Windstrom Alles durcheinander. Richt minder nachtheilia find aber auch jene üblichen Vensterein= richtungen für die Gewinnung auten Lichtes, welches für das Arbeiten mit dem Mikroskope, namentlich bei stärkeren Verarößerungen eins der ersten und wichtigsten Erfordernisse ist. Dit war es bei dem augenblicklichen Stande der Sonne und des Windes gar nicht möglich, irgend ein passendes Plätzchen für meinen Arbeitstisch zu finden, weder in dem dunklen Zimmer innen, noch in der allzuluftigen Beranda außen; bei der letteren ist noch dazu das allzuweit vorspringende Schattendach nach= theilia.

Ru diesen und anderen localen Schwierigkeiten meiner zoologischen Arbeiten in Belligemma kamen nun noch diejenigen. die mir aus dem Verkehre mit den Eingeborenen und nament= lich aus ihrer maßlosen Neugier erwuchsen. Die guten Belli= aammesen hatten natürlich von all' den Instrumenten und Apparaten, die ich mitgebracht, niemals etwas gesehen und wollten nun wissen, wozu das Alles diene; insbesondere war aber die Art und Weise meiner Arbeiten, wie überhaupt Alles, was ich that oder ließ, für sie eine unerschöpfliche Quelle der Unterhaltung. Wie alle Naturvölker, so sind auch die Sing= halesen in vieler Beziehung permanente Kinder; unter den glücklichen Verhältnissen dieser paradiesischen Infel um fo mehr, als ihnen die reiche Natur den Kampf um's Dasein äußerst leicht macht und harte Arbeit ganz erspart. Harmloses Spielen und endloses Klatschen bilden ihre Hauptunterhaltung, und jeder neue Gegenstand ist daher eine neue Duelle des Interesses.

Run wurde zwar, als ich mich über den lästigen Andrang der Neugierigen und die allzuvielen Besuche bei den angeseheneren Bersonen beklagte, die Sauptmasse der ersteren entfernt: aber jett traten die letteren an deren Stelle und blieben um fo länger bei mir figen. Den "Doctor" interessirten besonders meine Mikroskope, den "Collector" meine Malapparate, den "Gerichtspräsidenten" die anatomischen Instrumente (vielleicht als Marterwerkzeuge?), den "Schulmeister" meine Bücher, den "Postmeister" meine Koffer u. s. w. Alle diese und andere Gegenstände, vom ersten bis zum letten, wurden taufendmal angesehen, befühlt und umgedreht und taufend thörichte Fragen über deren Zweck und Beschaffenheit gestellt. Vollends meine wachsende Sammlung war für Alle ein Gegenstand höchster Neugierde. Ich glaubte nun diese am besten dadurch zu be= friedigen, das ich zu bestimmten Stunden an einigen Wochentagen förmliche Demonstrationen mit erläuternden Vorträgen hielt — ein Auskunftsmittel, das ich oft am Mittelmeere mit Erfola angewendet. Allein erstens glaubten mir die guten Leute das meiste nicht, oder sie verstanden es nicht; und zweitens überzeugte ich mich bald, daß jene kindische Neugierde sich hier noch fast nirgends zu wahrer Wißbegierde entwickelt habe. Der urfächliche Zusammenhang der Erscheinungen interessirte die auten Kinder blutwenia!

Es würde ermüdend sein, wollte ich hier alle die anderen Hindernisse noch einzeln aufführen, mit denen meine zoologischen Arbeiten in dem primitiven Laboratorium von Belligemma zu kämpsen hatten. Ohne die Beihilse eines europäisch gebildeten Assistenten, und ganz auf meine eigene Krast angewiesen, versmochte ich viele derselben nicht zu überwinden, und verlor einen großen Theil der kostbaren Zeit mit Rebenarbeiten, die bei dergleichen Beobachtungen an europäischen Küsten überhaupt nicht in Frage kommen. Auch war die knapp zugemessene Zeit meines dortigen Ausenthaltes überhaupt zu kurz, um eine Keihe von zusammenhängenden Untersuchungen, namentlich über Ents

wickelungsgeschichte, so ausführen zu können, wie ich ursprünglich beabsichtigt hatte. So wurde mir schließlich zum wahren Trofte der aufanas fehr bedauerte Umftand, daß der Reichthum der Bucht von Belligemma an neuen oder eigenthümlichen Seethieren sich bei Weitem nicht so groß erwieß, als ich er= wartet hatte. Schon durch die ausgebehnten Forschungen der letten Decennien (insbesondere durch die Challenger-Expedition) war mehr und mehr die Erkenntniß gereift, daß die Meeres= bewohner der verschiedenen Oceane sich lange nicht in so hohem Grade unterschieden, als die Landbewohner der verschiedenen Continente. Meine Untersuchungen in Belligemma lieferten dafür einen neuen Beweis. Ich fand zwar daselbst eine große Bahl von neuen und zum Theil auch sehr interessanten Thier= formen, namentlich aus den niedrigsten Abtheilungen der Seethiere: Radiolarien und Infusorien, Schwämme und Korallen, Medusen und Siphonophoren; allein im Großen und Ganzen erwies sich doch die marine Fauna der Meeresoberfläche so= wohl als auch der Küste, mit der genauer bekannten Seethier= welt des tropisch = pacifischen Oceans (3. B. der Philippinen und Kidschi=Infeln) fehr nahe verwandt.

Andere Küften von Indien mögen wohl reicher an mannigfaltigen und eigenthümlichen Seethierformen als Ceplon sein. Ein ungünftiger Umstand scheinen mir für letteres namentlich die ungeheuren Regenmassen zu sein, welche tagtäglich herabftürzen. Während die Flora der Insel diesen gerade ihren besonderen Reichthum verdankt, wird die Entwickelung und das Gedeihen der Fauna umgesehrt dadurch vielsach gehindert. Die zahlreichen Flüsse, welche große Mengen von rother Erde
täglich in das Meer führen, trüben dasselbe an den meisten Küstenbezirsen in hohem Maße und verdünnen seinen Salzgehalt; sie vernichten zene reine und flare Beschaffenheit des
Seewassexischen gene reine und flare Beschaffenheit des
Seewassexischen über siele pelagische Seethiere eine der ersten
Lebensbedingungen ist. Noch schäblicher wirken Ummassen von
kleinen röthlichen Algen (Trichodesmium).

Wenn meine zoologische Sammlung in Belligemma trok= dem bald auschnlich wuchs und ich schließlich ein reicheres Arbeitsmaterial von dort mit nach Jena brachte, als ich in bem noch übrigen Refte meines Lebens bewältigen kann, so verdanke ich das großentheils der unermüdlichen Silfe meines treuen Ganymedes. Meine Sammlung erregte fein höchstes Interesse und er war unablässig bemüht, dieselbe mit Land= und Seethieren aller Art zu bereichern. Durch feine Bermittelung ließen sich auch eine Anzahl Fischerknaben bereit finden, für mich zu sammeln, und der Naturalienhandel mit ben kleinen Singhalesen geftaltete fich bald fehr ergöhlich. Bis= weilen erichien zu den Stunden, die ich dafür festgesetzt hatte, ein ganzer Trupp von den niedlichen braunen nachten Gefellen. Der Eine brachte ein paar bunte Fische oder Krabben, der Andere einen schönen Seeftern ober Seeigel, der Dritte einen schwarzen Sforvion oder Tausendfuß, der Vierte ein paar glänzende Schmetterlinge oder Rafer u. f. w. Mir famen dabei oft die unterhaltenden Scenen in Erinnerung, die ich bei ähnlichen Gelegenheiten am Mittelmeere, befonders in Neapel und Meffina, genossen hatte. Aber wie verschieden war das Benehmen der kleinen Naturalienhändler hier und dort! Die italienischen Kischerknaben pflegten laut und lärmend ihre Waaren anzu-\*preisen und mit ihrer natürlichen Lebhaftigkeit und Beredsamfeit oft ganze lange und blumenreiche Reden darüber zu halten; fie forderten das Zehnfache des Preises und waren auch mit hoher Bezahlung nie zufrieden. Singegen nahten sich die fleinen Singhalejen mir nur schen und ehrfurchtsvoll; fie legten ftill ihre Beute vor mich hin und erwarteten schweigend, was ich ihnen dafür geben würde; in der Regel waren sie mit einer fleinen Rupfermunge zufrieden, glücklich aber, wenn ich für besonders erwünschte Gegenstände ihnen etwas von den Tausch= artifeln gab, die ich mitgebracht hatte; davon nachher.

Leider fehlte es mir an Zeit und an Hilfsmitteln, um alle die interessanten Naturalien, die ich auf diese Weise in Belli= gemma sammelte, in wünschenswerther Qualität zu conserviren. Auch hier traten wieder die Hindernisse des tropischen Klimas und der zerstörenden Insecten seindlich entgegen. Ganz bestonders gilt das von den Präparaten, die ich trocken aufzubeswahren suchte. Das Trocknen an sich gehört in einem so äußerst seuchten und heißen Klima schon zu den schwierigsten Problemen; denn die Feuchtigkeit der Luft ist so vollkommen, daß selbst die bereits getrockneten Gegenstände immer wieder sich mit Schimmel bedecken und langsam zersezen. Biele Objecte können aber überhaupt nicht genügend ausgetrocknet werden. Obgleich ich die Bälge der geschossenen Bögel und Säugethiere, welche ich mit vieler Mühe präparirt hatte, wochenlang täglich in der Sonne hängen ließ, wurden sie dennoch während der Nacht stets vollständig wieder durchseuchtet.

Noch schlimmere Feinde der trockenen Naturaliensamm= lungen sind die Legionen zerftörender Insecten, vor allen die Scharen der Termiten und Ameisen. Rein Raum ist vor ihnen ficher. Selbit wenn nicht überall in den Zimmern die großen Luftlöcher existirten, welche behufs der beständigen Ventilation nie geschlossen werden, und wenn nicht jederzeit alle friechenden und fliegenden Beftien ungehindert dadurch eindringen könnten. würde es doch unmöglich fein, sich gegen jene Plagegeister zu schützen. Denn den Massenangriffen ihrer Millionen von fräftigen Riefern widersteht keine Wand; sie dringen ebensowohl oben durch das Dach ein und ringsum durch die Seiten= wände, als von unten durch den Boden, den sie geschickt unter= Oft wird man plötzlich morgens beim Aufstehen miniren. durch kleine kegelförmige Erdhaufen überrascht, welche die wühlenden Termiten und Ameisen mitten zwischen den Steinen des Kußbodens in der Nacht aufgeworfen haben und von denen am Abend zuvor nichts zu sehen war. Wie rasch und energisch jene kleinen Feinde oft in wenigen Tagen ihr großartiges Ber= störungswert ausführen, sollte ich selbst an meiner Sammlung von Trockenpräparaten noch vor Ablauf des ersten Monats

erfahren. Ich hatte im Laufe dieser vier Wochen eine hübsche Sammlung von trockenen Schmetterlingen und Käfern, Bälgen von Bögeln und Säugethieren, interessanten Früchten und Hölzern, Karnen und anderen getrockneten Pflanzen zusammengebracht und sie in einem Rebenraume des Rafthauses an= scheinend sicher eingeschlossen. Fast täglich sah ich nach, ob nicht zerstörende Feinde eingedrungen seien und entfernte so= fort die Vorposten der Ameisen- und Termiten-Colonnen, die dann und wann erschienen. Durch reichliches Einlegen von Rampher, Naphthalin und Carbolfäure glaubte ich meine Schätze hinreichend gesichert zu haben. Einige größere Ercurfionen, die ich am Ende der vierten Woche unternahm und dringliche Arbeiten anderer Art hatten mich ein paar Tage an der reaelmäßigen Revision gehindert. Wie erschraf ich daher, als ich nach Verlauf von drei Tagen wieder in das verschloffene Museum eintrat und einen großen Theil der gesammelten Schäke in einen Haufen von Staub und Moder verwandelt fand! Mehrere Regimenter von großen rothen Ameisen hatten von oben, einige Divisionen kleiner schwarzer Ameisen durch die Seitenwand und eine Legion weißer Termiten vom Boden aus einen combinirten Angriff gemacht, deffen Wirkung ent= setlich war!

Von diesem Moment an gab ich das Sammeln trockener Präparate größtentheils auf und suchte um so mehr Naturalien in Alfohol und in Wickersheim'scher Flüssigkeit zu conserviren. Die letztere, neuerdings über Gebühr gepriesen, erwies sich sehr unbrauchbar. Aber auch mit dem Weingeiste hatte ich große Schwierigkeiten; denn die mitgenommenen Vorräthe waren bald erschöpft. Der einheimische Arrak, den die Eingeborenen bereiten, ist von sehr geringer Qualität, und der besseren bereiten, ist von sehr geringer Qualität, und der besseren geist, den man in den Städten haben kann, wegen der enorm hohen Spiritusstener so kostbar, daß ich ihn nur in kleinen Quantitäten verwenden konnte. Außerdem aber wurde mir die Freude an diesen Alsohol-Sammlungen gar sehr verleidet

durch die schreckliche Arbeit des Zulöthens der Blechkisten, die ich ebenfalls selbst besorgen mußte. So einfach diese Kunst in der Theorie ist, so schwierig in der Praxis, wenigstens unter so primitiven Verhältnissen, wie ich in Velligenuma fand. Bei einer beständigen Lusttemperatur von 22—24° R. auch noch stundenlang den glühenden Löthkolben vor dem schweißetriesenden Gesichte zu halten, gehört zu den wahren Höllenqualen, um so mehr, als eine ganz tüchtige mechanische Anstrengung mit dem Löthen großer Vlechkisten verbunden ist. Ich denke noch jetzt mit Entsehen an jene sauere Zwangsarbeit, die mich oft die ganze Sammlung verwünschen ließ! Freilich habe ich jetzt andererseits um so mehr Freude an den theuer erkausten Schähen. Die dreißig Kisten voll Naturalien, die ich in Bellizgemma sammelte und zu denen noch zwanzig andere in Puntos Galla hinzusamen, sohnten alle zene Mühen reichlich.

Wenn nun auch viele specielle Hoffnungen, die ich an mein zoologisches Laboratorium in Belligemma geknüpft hatte, nicht in Erfüllung gingen, so gewann ich dagegen desto mehr für meine allgemeine Anschauung der Tropennatur; und die sechs Wochen, welche ich hier allein unter den Singhalesen zubrachte, bereicherten mich mit einem wahren Schatze der interessantesten

Eindrücke.

## XII. Sechs Wochen unter den Singhalesen.

Das tägliche Leben im Rasthause zu Belligemma gestaltete sich, nachdem ich einmal die vielen Schwierigkeiten der ersten Einrichtung überwunden hatte, recht besriedigend, und bot weniger Mängel, als ich von vornherein gefürchtet hatte. Meine vier dienstdaren Geister erfüllten ihre Aufgaben ganz leidlich, und wenn es ja einmal an irgend Etwas sehlte, so war der gute Ganymed sofort bemüht, dasselbe herbeizuschaffen. Bei der Masse verschiedener Aufgaben, die mir einerseits die Raturaliensammlung und die Arbeit im zoologischen Laboratorium, anderseits die

malerische Ausbeutung der herrlichen Umgebung von Belligemma beständig stellte, war ich natürlich vor Allem darauf bedacht, die kostbare Zeit meines hiesigen Ausenthalts so gut wie möglich auszunuten. Eingedenk der vielen und großen Opfer, die ich meiner indischen Reise gebracht, sagte ich mir jeden Morgen beim Aufstehen, daß der beginnende Tag wenigstens sünf Pfund Sterling werth sei, und daß ich am Abende mindestens so viel Arbeit gethan haben müsse, als diesem Werthe eines "Hundert-Mark-Scheines" entspreche. Demgenäß machte ich es mir zum sesten Gesetz, keine Stunde ungenutzt zu verlieren, und insbesondere auf die landesübliche Siesta während der heißen Mittagsstunden gänzlich zu verzichten; gerade diese wurden meine ergiedigste und ungestörteste Arbeitszeit.

Da Belligemma noch nicht ganz sechs Grad vom Aeguator entfernt ift, und da demnach felbst am fürzesten Tage des Jahres der Unterschied von Tag und Nacht noch nicht eine gange Stunde beträgt, fo fomnte ich für jeden Tag nahegu volle zwölf Arbeitsstunden aufwenden. Ich stand demnach regelmäßig schon vor der Conne, um 5 Uhr morgens auf, und hatte mein erstes fühles Morgenbad bereits genommen, wenn Helios fich über den Palmenwäldern des Miriffa-Cap, meinem Nafthause gerade gegenüber erhob. Auf der Veranda des letteren, auf der ich das plötsliche Erwachen des jungen Tages gewöhnlich beobachtete, stand Cannmed schon bereit mit einer geöffneten Cocosnuß, beren kühle Milch morgens ftets mein erfter Labetrunk war. Inzwischen schüttelte William die Rleider aus, um die etwa hineingefrochenen Taufendfüße, Skorpione und anderes Ungeziefer zu entfernen. Alsbald er= schien dann auch Socrates und servirte mit demüthigster Miene den Thee nebst einer Bananentraube und dem landes= üblichen Maisbrote. Den altgewohnten theuren Raffee, meinen Lieblingstrank, hatte ich mir in Centon abgewöhnen muffen. Denn der edle Motkatrank ist auf dieser Insel, deren Raffeedistricte ihren Hauptreichthum bilden, gewöhnlich so schlecht,

daß man den weit besseren Thee allgemein vorzieht. Es soll daß hauptsächlich daran liegen, daß die Kasseebohnen auf der Insel selbst nie gehörig austrocknen, und erst in Europa jenen Grad von Trockenheit erlangen, der eine sorgfättige Zubesreitung ermöglicht.

Um 7 Uhr erschienen gewöhnlich meine Bootsleute und holten meine Netze und Gläfer für die tägliche Canoefahrt. Diese dauerte meistens 2-3 Stunden. Nach der Rückkehr vertheilte ich sofort die gefangene Ausbeute in eine Reihe von Glasbehältern verschiedener Größe und suchte von den wenigen, noch lebenden Seethieren zu retten, was irgend noch zu retten war. Die wichtigsten Formen wurden sofort mitrostopirt und aezeichnet. Dann nahm ich mein zweites Bad und hierauf um 11 Uhr das sogenannte "Breakfast", das zweite Frühftück. Den Saupthestandtheil desselben bildete das nationale "Curry and Rice". Der Reis felbft erschien ftets in gleicher Weise, einfach gekocht; bei der Bereitung des Corry aber, der ragout-ähnlichen hochwichtigen Reiswürze, wendete Babua allen Scharffinn, den Die ftiefmütterliche Ratur in fein fleines Behirn verpackt hatte, auf, um mich täglich durch eine Renigkeit zu überraschen. Bald war der Corry sweet (d. h. wenig gewürzt oder selbst süß), bald hot (d. h. scharf mit spanischem Pfeffer und deraleichen brennenden Gewürzen versekt): bald erschien dieses undefinirbare ragoutförmige Mixtum compositum mehr vegetabilisch, in mannigfaltigster Weise aus Cocosnuß und verschiedenen Früchten oder Gemüsen zusammengesett; bald mehr animalisch, mit Fleisch verschiedener Art ausae= stattet. Das lettere erregte meine ganz besondere Bewunderung; benn Babua fchien zu ahnen, daß für mich als Boologen alle Thierflassen ein gewisses Interesse darböten, und daß daber auch deren Berwerthbarkeit für den Corry ein wichtiges 300= logisches Problem sei. Wenn Montags die Wirbelthiere durch delicaten Fisch im Corry vertreten waren, folgten denselben Dienstags die noch feineren Prawns ober Garnelen, fleine

Rrebse als Typen der Gliederthiere. Wenn Mittwochs Tinten= fische oder Kalmare (Sepia und Loligo) als höchstorganisirte Vertreter der Mollusken erschienen, wurden dieselben Donnerstags durch gekochte Schnecken, bisweilen auch durch ge= röstete Austern überboten. Freitags folgte der merkwürdige Stamm der Sternthiere oder Edinodermen, durch die Giermaffen der Seeigel oder durch die gahe Lederhaut der Holo= thurien (Trepang) repräsentirt. Samstaas erwartete ich nun zu den Pflanzenthieren zu kommen und entweder Medusen oder Korallen, Spongien oder Gafträaden in der Cörry-Tunke zu finden. Diese Zoophyten hielt jedoch unser Roch offenbar, an die älteren zoologischen Systeme sich aufchließend, für Pflanzen, und ersetzte sie daher durch irgendwelche fliegende Thiere; bald waren es Fledermäuse oder Vögel, bald dickleibige Nashornkäfer oder Rachtschmetterlinge. Sonntags stand natürlich eine ganz besondere Ueberraschung bevor; da erschien im Corry erster Classe entweder ein indisches Suhn oder statt dessen eine fette Eidechse (Iguana), bisweilen auch eine Schlange, die ich anfänglich für Aal hielt. Offenbar war denmach Babua von der nahen Stamm= verwandtschaft der Bögel und Reptilien vollständig überzeugt und hielt es für gleichbedeutend, ob er die jüngere oder ältere Sauropsiden = Form für den Tisch verwende. Zum großen Blück für meine europäischen Vorurtheile wurde ich mit dieser zoologischen Mannigfaltigkeit des Corry erst allmälig bekannt; gewöhnlich erft nachdem ich ihn mit stiller Resignation verschluckt hatte. Außerdem waren eine foldze Masse von Ge= würzen, sowie Fragmente von Wurzeln, Blättern und Früchten in der dicken Sauce des Corry vertheilt, daß erst genauere anatomische Untersuchung über die eigentlichen Grundbestand= theile aufflärte; vor dieser hütete ich mich natürlich wohl!

In den ersten Wochen blieb ich einigermaßen zweiselhaft, ob ich es bei dieser nationalen "Curry and Rice"-Kost ein paar Monate aushalten würde. Es ging mir aber damit ebenso, wie es Goethe in Leipzig mit dem dicken Merseburger

Bier ging; anfangs konnte ich es kaum genießen, und nachher konnte ich mich nur schwer davon trennen. Schon im Laufe der zweiten Woche machte ich aus der Nothwendigkeit eine Tugend und nahm mir vor, den Geschmack des Cörry recht schön oder wenigstens recht interessant zu finden; und nach Verlauf eines Monats war ich durch gastronomische Anpassung schon so sehr zum Indier geworden, daß ich nach neuen Cörry-Arten begehrte und den Ertrag meiner eigenen Jagdbeute zur Erfindung solcher verwerthete; es traten nun Cörry-Formen aus Affen- und Fledersuchssseisch auf, die selbst Babua in Erstaunen setzen!

Ein großer Troft blieben mir unter allen Umständen die wundervollen Früchte, die taatäalich auf dem Tische des Raft= hauses prangten und mich für alle Corrn=Qualen reichlich entschädigten. Vor Allem muß ich dankbarft der herrlichen Bananen oder Bisangs gedenken, jener edelsten Tropengabe, die ihren Namen "Paradiesfeigen" mit Recht verdient (Musa sapientum). Wenn diese unvergleichliche Frucht überall in der Tropenzone zu den dankbarsten Eulturpflanzen gehört und ihrem Besitzer die geringe auf sie verwendete Pflege tausendfach lohnt, so ist das doch in Centon ganz besonders der Fall. Denn wir find ja hier im "Baradiese von Lemurien"! Die possirlichen Halbaffen oder Lemuren, die ich mir lebend im Rafthause hielt (Stenops gracilis), ließen darüber keinen Zweifel aufkommen; sie zogen ihre füßen "Baradiesfeigen" aller anderen Kost vor. Biele verschiedene Spielarten werden von den Singhalesen cultivirt. Als die feinsten gelten die kleinen, goldgelben "Ladies-Finger", die in der That nicht viel größer find, als der Finger einer wohlgebildeten Dame und sich durch besondere Süßigkeit auszeichnen. Dagegen besitzen die riesigen Wasserbananen die Gestalt, Größe und Farbe einer stattlichen Gurte, und sind besonders erquickend durch ihren fühlen durftstillenden Saft. Die dicken Kartoffelbananen umgekehrt find geschätzt wegen ihres Mehlreichthums und ihrer

Nahrhaftigkeit; 3-4 Stück genügen, den Hunger zu stillen. Die Ananasbananen zeichnen sich durch ihr feines Arom aus, die Zimmtbananen durch den gewürzigen Geschmack u. s. w. Gewöhnlich wird die edle Frucht roh verzehrt, aber auch ge= kocht und geröftet, eingemacht und mit Fett gebraten, schmeckt fie vortrefflich. Wohl keine andere Frucht der Erde ist gleich= zeitig in so hohem Maße wohlschmeckend und nahrhaft, gesund und ergiebig. Gin einziger Bangnenbaum trägt eine Frucht= traube, die mehrere hundert Früchte zusammengepackt enthält. und ein solcher prächtiger Baum, mit der herrlichen Krone feiner frischgrünen überhängenden Niesenblätter von zehn Kuß Länge ist eine einjährige Pflanze! Dabei wetteifert die land= schaftliche Schönheit der Baradiesfeige mit ihrem unschätzbaren Rugen. Für alle indischen Sütten liefert fie den reizenoften Schmuck. Wenn ich nur eine einzige edle Tropenpflanze in meinen europäischen Garten verpflanzen könnte, so würde ich der herrlichen "Musa sapientum" vor allen anderen den Vorzug geben. Diese "Muse der Weisen" ist von Werth ein vegetabilischer "Stein der Beifen".

Nächst den Bananen, deren ich täglich dreimal mehrere Stück in Belligemma verzehrte, bildeten die Hauptzierde der dortigen Tasel prächtige Ananas (ein paar Psennige werth!); ferner die edle Mango (Mangisera indica), eisörmige grüne Früchte von ½ bis ½ Fuß Länge; ihr crême-artiges gold-gelbes Fruchtsleisch zeichnet sich durch ein seines, jedoch etwas an Terpentin erinnerndes Arom aus. Sehr angenehm sand ich die Früchte der Passisionsblume (Passistora); sie erinnern an Stachelbeeren. Beniger entzückt war ich von den berühmten Custardäpseln, den schuppigen Früchten der Annona squamosa und von den indischen Mandeln, den harten Nüssen der Terminalia catappa. Aussallend gering ist in Ceylon die Qualität der Aepfel und der Drangen; letztere bleiben grün, sind saserig und sastlos; die geringe Güte dieser und anderer Früchte ist jedoch wohl vorzugsweise auf den Mangel sorgfältiger Pssege

zu setzen; die Singhalesen sind viel zu bequem, um sich mit der Züchtung ihrer Culturpflanzen viel Mühe zu geben.

Nachdem ich mich an den Früchten meines bescheibenen Krühftücks im Rasthause von Belligemma gelabt hatte, verwendete ich die heißen Mittagsftunden, von 12-4 Uhr, gewöhnlich zur angtomischen und mikroskopischen Arbeit, zum Beobachten und Zeichnen, fowie zum Einmachen und Vervacken des gesammelten Materials. Die folgenden Abendstunden, von 4-6 Uhr, wurden dann in der Regel zu einer Excursion in die reizende Umgebung verwendet; bald nahm ich einige Aguarelffizzen derfelben auf, bald suchte ich sie in Photographie zu verewigen. Dazwiichen wurden im Balde Affen und Bögel geschossen, Insecten und Schnecken gesammelt, oder am Strande die Korallenriffe abgesucht und die wachsende Sammlung mit deren manniafaltigen Producten vermehrt. Reich beladen mit Schäken kehrte ich gewöhnlich eine halbe Stunde oder eine Stunde nach Sonnenuntergang in das Rafthaus zurück. Eine Stunde kostete in der Regel dann noch die Verpackung der eben gefammelten Sachen, das Abbalgen und Präpariren der geschossenen Thiere, das Pressen der Pflanzen u. f. w.

So wurde es meistens 8 Uhr, ehe ich zu meiner zweiten Hauptmahlzeit, zu dem sogenannten "Dinner" gelangte. Auch bei diesem war wieder die wichtigste Schüssel der ewige "Curry and Rice". Indessen kam dazu gewöhnlich noch ein Fisch oder Krebs, den ich mir vortresslich schmecken ließ, nachher auch wohl noch eine Eierspeise oder Mehlspeise, und zum Schlusse wieder die köstlichen Früchte. An Fischen war in Belligemma natürlich sein Mangel. Unter allen als der scinste galt mit Recht der köstliche Seir-Fisch (Cybium guttatum), ein großer platter Stachelssossen der Familie der Makrelen oder Scomberoiden. Aber auch die Familien der Panzerwangen (Cataphracti), der Schuppenslosser (Squamipennes), der Lippssiche (Labroides) lieserten recht wohlschmeckende Bertreter. Weniger zu rühmen waren die abenteuerlich gestalteten Rochen

und Haifische, die täglich in Riesenexemplaren auf dem Fischmarkte erschienen. Indem Babua mir dieselben mit einer scharfgewürzten Pfeffersauce schmackhaft zu machen suchte, rechnete er vermuthlich auf das besondere phylogenetische Interesse, das diese alten "Urfische", die Vorsahren der höheren Wirbelthiere (mit Inbegriff des Menschen) für mich besitzen.

Wie der geneigte Leser aus diesem Menu von Belligemma ersieht, war ich auf dem besten Wege, dort vollständiger Vegestarianer zu werden. Zwar machte Socrates einige Male den Versuch, mich durch die außerordentliche Leckerei von Beefsteak und Mutton-Chop zu erfreuen; allein ich unterlasse, dem Leser meine Muthmaßungen über die wahre Katur der Thiere, denen ich diese Gerichte verdankte, mitzutheilen.

Dagegen muß ich nun das Geftändniß ablegen, daß ich den Mangel der europäischen Fleischfost mir bisweilen durch die Erträgnisse meiner Jagd zu ersetzen suchte. Obenan unter den Delicatessen, die ich mir durch meine Flinte verschaffte, stand Affenbraten; ich fand dieses edle Hochwild sowohl frisch geröftet als in Essig gelegt ganz vorzüglich und lernte ahnen, daß der "Cannibalismus" eigentlich zur raffinirten Gourmandie gehört! Weniger appetitlich fand ich das Fleisch der Fleder= füchse (Pteropus), welchem ein eigenthümlicher Moschusgeruch anhaftet. Dagegen näherte sich der Geschmack der großen Eidechsen (Monitor dracaena) ziemlich dem des Ralbfleisches; und die Schlangensuppe erinnerte einigermaßen an Aalsuppe. Unter den verschiedenen Bögeln wurden insbesondere wilde Tauben und Krähen, ferner wilde Enten und Reiher als Surrogate der Hühner verwendet. Rechne ich dazu nun noch alle die verschiedenen "Frutti di mare", die pisanten Seefrüchte: Muscheln, Schnecken, Seeigel, Holothurien u. s. w., so gewinnt der Küchenzettel von Belligemma eine weit größere Mannigfaltig= feit, als es zuerft den Anschein haben mochte. Zum Ueberfluß hatte mich mein lieber Gastfreund von Bunto-Galla, Mr. Scott, auch noch mit verschiedenen europäischen Conserven, Schottischer

Marmelade, Liebig's Fleisch = Extract 2c. ausgestattet, wie er auch für die nöthigen Getränke Sorge getragen hatte.

Was diese wichtige Frage des Getränkes betrifft, so schien sie ansangs sehr bedenklich. Denn das gewöhnliche Trinkwasser gilt fast allenthalben im Flachlande von Censon als sehr schlecht und ungesund, während das Hochland über-reich am schönsten und frischesten Quellwasser ist. Die großen Regenmengen, die täglich auf die Insel herabstürzen, schwemmen beständig eine Masse Erdreich und vegetabilische Reste mit sich sort in die Flüsse; auch das stagnirende Wasser der Lagunen steht mit diesen vielsach in Communication. Allgemeine Regel ist es daher, das Wasser nur abgekocht zu trinken, als schwachen Thee, oder verseht mit etwas Claret oder Whish. Bon Letzterem hatte mir Freund Scott eine mehr als ausreichende Quantität geschickt. Mein Lieblingsgetränk wurde jedoch bald die Milch der Cocosnuß, die ich eben so angenehm und erfrischend, als gesund fand.

War abends das frugale Dinner glücklich vorüber, so machte ich in der Regel noch einen kurzen Spaziergang am einsamen Meeresstrande, oder ich ergötzte mich an der Mumination des Cocoswaldes durch Tausende von prächtigen Leucht= fäfern und Kenerfliegen. Dann schrieb ich noch einige Notizen oder versuchte beim Scheine meiner Cocosollampe zu lefen. Indeffen wurde ich gewöhnlich bald so fehr von Müdigkeit übermannt, daß ich mich schon um 9 Uhr zu Bett verfügte, nachdem durch forgfältiges Schütteln, wie morgens aus meinen Kleidern, die Scorpione und Taufendfüße daraus entfernt worden waren. Die großen schwarzen Scorpione (von 6 Zoll Länge) find hier fo häufig, daß ich einmal im Laufe einer Stunde ein halbes Dugend derfelben sammelte. Auch Schlan= gen finden sich in großer Bahl. Die zierlichen grünen Beit= schenschlangen hängen überall von den Zweigen der Bäume herab und auf den Dächern der Hütten jagt bei Racht die große Rattenschlange (Coryphodon Blumenbachii) Ratten und

Mäuse. Obgleich sie harmlos und nicht giftig ist, bleibt es doch immer eine unangenehme Neberraschung, wenn diese fünf Fuß lange Natter plöglich bei allzueifriger Jagd durch die Dachluken in das Zimmer und gelegentlich in das Bett hineinfällt.

Im Uebrigen wurde meine Nachtruhe durch die mannigsfaltigen Bestien von Belligemma nur wenig gestört, abgesehen von dem Geheul des Schakats und dem unheimlichen Ruf des Teuselsvogels (einer Eule, Syrnium Indrani), sowie einiger anderer Nachtvögel. Die glockenartigen Stimmen der kleinen niedlichen Laubsrösche, die ihre Wohnung in großen Blumenskelchen aufschlagen, wirkten eher wie ein Schlummerlied. Dagegen ließ mich oft das Spiel der eigenen Gedanken nicht zur Ruhe kommen; die Erinnerung an die vielen Erlebnisse des versgangenen Tages, und die Spannung auf diesenigen des kommenden. In langer glänzender Reihe zogen da alle die bunten Bilder an mir vorüber, mit denen mich die letzten Ausssüge und Beobachtungen bereichert hatten, und nene Pläne für den nächsten Tag wurden entworsen.

Mit der braunen Bevölferung von Belligemma, die zum größten Theile rein singhalesisches Blut besitzt, kam ich durch die mannigsaltigen Arbeiten im zoologischen Laboratorium, wie durch meine Versuche im Aquarelliren und Khotographiren, bald vielsach in nähere Berührung. Gleich anfangs hatte mich der "Native Doctor" gebeten, ihm bei einigen chirurgischen Operationen behilflich zu sein, und dadurch hatte sich auch mein ärztlicher Ruf in einem Maße übertrieben verbreitet, daß ich manchen lieben Collegen in Deutschland die glänzende (wenn auch nicht einträgliche) Praxis gegönnt hätte. Bald kam ich sogar in den Ruf eines Tausendsünstlers und Herenmeisters, der aus Pflanzen Zauberträuse und aus Seethieren Gold machen könne. Die wunderlichsten Anforderungen an meine schwarze Kunst wurden gestellt. Alt und Jung bezgleitete mich scharenweis auf meinen Wanderungen durch das

Dorf und dessen Umgebung. Alles, was ich that und unternahm, war für sie interessant, und hinter Allem vermutheten sie besondere Geheimnisse.

Sehr unterhaltend und zum Theil auch recht ergiebig ge= staltete sich bald der Naturalienhandel mit den Eingeborenen, und ich verdanke ihm manches schöne Stuck für meine Sammlung. Insbesondere erwies sich der schon erwähnte Tausch= handel bald fehr vortheilhaft. Unter den verschiedenen Tausch= waaren, die ich zu diesem Zwecke mitgebracht, waren nament= lich eiserne Instrumente: Messer, Scheren, Zangen, Hammer u. f. w. fehr begehrt; aber auch Glasperlen, bunte Steine ober deraleichen Schmuck. Den höchsten Werth besagen jedoch und es spricht das für den Kunftsinn der Singhalesen — bunte Bilberbogen, von denen ich ein paar Hundert mitgenommen hatte. Diese Kunstwerke, die allbekannten Lieblinge unserer Kinder, die berühmten: "Bilderbogen aus Nen-Ruppin, Schon zu haben bei Gustav Rühn" (-Stück für Stück fünf Pfennia! -) fanden in Belligemma den höchsten Beifall und ich bedauerte nur, nicht noch mehr mitgenommen zu haben. Auch als Gaft= geschenk wurden sie außerordentlich geschätzt; und ich konnte mit nichts Besserem mich erkenntlich zeigen für die Haufen von Cocosnüssen, Bananen, Mango und anderen edlen Früchten, welche mir meine braunen Freunde, und besonders die beiden Häuptlinge, täglich in das Rasthaus sendeten. Bald fand ich alle vornehmeren Hütten des Dorfes mit diesen feinen Erzeugnissen der deutschen Malerei geschmückt; und selbst aus benachbarten Dörfern kamen einzelne Häuptlinge und verehrten mir Früchte und Blumen, um sich dadurch in den ersehnten Besitz von Neu-Ruppiner Bilderbogen zu setzen. Obenan im Range standen die Militaria: Preußische Ulanen, Defterreichische Hufaren, Französische Artillerie, Englische Marine-Soldaten u. f. w. Ihnen folgten zunächst Theater-Kiguren, die befannten Phantasiegestalten von Oberon und Titania, von der weißen Dame, der Nachtwandlerin und Wagner's Nibelungen-Ring.

Daran schlossen sich die Hausthiere: Pferde, Rinder, Schafe. Dann erst kamen die Bilderbogen mit Genrebildern, Landsschaften u. s. w. Je bunter und greller, desto schöner!

Durch diese gegenseitigen Geschenke und durch jenen Tausch= handel kam ich bald zu der Bevölkerung von Belligemma in sehr freundschaftliches Verhältniß; und wenn ich zu Fuß durch das Dorf wanderte oder auf dem Ochsenkarren hindurchfuhr. hatte ich nur immer rechts und links zu grüßen, um die ehrer= bietigen Verbeugungen meiner braunen Freunde, die sie mit auf der Bruft gefreuzten Armen ausführten, zu erwidern. diesen Dorfpromenaden fiel mir, ebenso wie bei den späteren Befuchen anderer singhalesischer Dörfer, nichts so fehr auf wie die Seltenheit des schönen Geschlechts, namentlich der jungen Mädchen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren; selbst unter den spielenden Kindern sind die Knaben weit überwiegend. Die Mädchen werden früh daran gewöhnt, im Innern der Hütten zu bleiben und dort häusliche Arbeiten zu verrichten. Dazu verblühen sie sehr bald. Oft schon mit 10 oder 12 Jahren verheirathet, werden sie bereits mit 20-30 Jahren alte Frauen. Großmütter von 25-30 Jahren kommen häufig vor. wichtiger Umstand ist ferner das permanente Migverhältniß der männlichen und weiblichen Geburten unter den Singhalefen. Auf je 10 Knaben sollen durchschnittlich nur 8-9 Mädchen geboren werden. Das schöne Geschlecht ist hier zugleich das seltene! Selten freilich ist es auch wirklich schön.

In ursächlichem Zusammenhange damit, wenigstens theils weise, steht wohl auch das merkwürdige Verhältniß der Posly andrie. Trozdem die englische Regierung seit langem eifrig bemüht ist, dasselbe zu unterdrücken, besteht es dennoch fort, wahrscheinlich noch sehr verbreitet, besonders in den entslegeneren Theilen der Insel. Nicht selten haben zwei oder drei Brüder eine Frau gemeinschaftlich; es soll jedoch auch Damen geben, die sich des Bestiges von 8—12 anerkannten Männern erfreuen. Ueber diese verwickelten FamiliensBeziehungen und

ihre Consequenzen werden eine Menge von merkwürdigen Geschichten erzählt; doch ist es wohl sehr schwer, das Wahre daran von zugefügten Fabeln zu sondern.

Der alte Socrates, mit dem ich einmal über diese Polnandrie mich ausführlich unterhielt, überraschte mich dabei durch eine neue Vererbungs-Theorie, die zu merkwürdig ift, als daß ich fie hier nicht mittheilen follte. Sie fehlte bisher unter den verschiedenen Vererbungsgesetzen im neunten Capitel meiner "Natürlichen Schöpfungs-Geschichte" und ist so ori= ainell. Daß sie für jeden Darwinisten von hohem Interesse fein muß. Ich muß vorausschicken, daß Socrates ein Sohn des Hochlandes von Kandy und nach seiner Angabe aus einer hohen Kafte gebürtig war. Nur mit stiller Verachtung beweate er sich daher unter den Bewohnern von Belligemma. unter denen er erst seit einigen Jahren weilte und mit denen er offenbar nicht auf dem freundlichsten Fuße stand. warnte mich gleich aufangs vor deren Schlechtigkeit im Allgemeinen und redete ihnen mand,' einzelnes Uebles nach. "Freilich ist diese verdorbene Gesinnung nicht wunderbar," sagte er dann plötlich achselzuckend mit einer sehr ernsten Miene: "Denn, Herr, Ihr mußt wissen, jeder dieser Leute im Tieflande hat von Anfang an mehrere Väter, und da er von allen feinen Vätern immer so viel schlechte Eigenschaften erbt, ift es ganz natürlich, daß diese Rasse immer verdorbener wird!"

Als Socrates mir zum ersten Male (gleich) am ersten Tage in Belligemma!) eine Warnung vor dem schlechten Charakter seiner Landsleute zukommen ließ, wurde ich dadurch in der That etwas besorgt, und es beruhigte mich einigermaßen, als er treuherzig versicherte, daß er selbst dafür der beste Mensch sei und daß ich mich in allen Dingen unbedingt auf ihn verlassen könne. Wie erstaunte ich aber, als gleich darauf der erste Häuptling mich wieder mit seinem Besuche beehrte und mir im Stillen ungefähr ganz dasselbe verssicherte — und als an den folgenden Tagen noch ein halbes

Dugend Honoratioren des Dorfes mich besuchten und dasselbe Thema in anderen Tonarten variirten! Jeder bat mich, nur ja vor seinen Mitbürgern mich in Acht zu nehmen; denn es seinen meistens schlechte Kerle, Lügner, Diebe, Verleumder u. s. w. Nur der Nedner selbst sei eine Ausnahme und ich könne mich unbedingt auf seine Freundschaft verlassen.

Wenn schon durch diese merkwürdigen Mittheilungen ein dunkler Schatten auf die geträumte Paradiesunschuld der Sin= ahalesen fiel, so erschien diese in noch trüberem Lichte durch die Mittheilungen des Richters (— oder, wie er sich nannte, des "Gerichts-Präsidenten" —). Derselbe versicherte mir seufzend, Daß er am meisten im ganzen Dorfe zu thun habe und baß er den ganzen Tag nicht mit seiner juristischen Thätigkeit fertig werde. In der That fand ich die Gerichtshalle (- gleich der Schule ein offener Schuppen —) fast immer mit ein paar Dutend, und bisweilen mehr als hundert Dorfbewohnern ge= füllt, die dort ihr Recht suchten. Indessen erfuhr ich zu meiner Beruhigung, daß die Mehrzahl der Processe fich um Beleidigungen und Berleumdungen, um Betrügereien und befonders um Gartendiebstahl drehe. Denn die Singhalesen sind im Allgemeinen zu Lift und Betrug fehr geneigt, ganz besonders aber Lügner erfter Classe. Singegen sind sie keine Freunde von Gewalt= thaten; Körperverletzungen und Todtschlag sind selten, Raub und Mordthaten große Ausnahmen. Ueberhaupt kommen leb= hafte Leidenschaften selten zur Erscheinung; ihr Temperament ist im Ganzen entschieden phlegmatisch.

Große Liebhaber sind die Singhalesen von Tanz und Musik, Beides allerdings in Formen, die wenig nach unserem Geschmacke sein würden. Die wichtigsten Instrumente sind Pauke und Tam-Tam, deren Kalbssell aus Leibeskräften mit hölzernen Keulen bearbeitet wird, außerdem Rohrpseisen und ein sehr primitives Streichinstrument mit einer einzigen Saite (Monochord). Wenn ich abends in der Nähe des Rasthauses den Lärm dieser ohrenzerreißenden Werkzeuge vernahm und

denselben nachging, traf ich in der Regel vor einem Feuer unter einer Palmengruppe einen Trupp von einem halben oder aanzen Dukend brauner nackter Kerle, die sich mit weißen. gelben und rothen Strichen phantaftisch bemalt hatten und in In weitem den wunderlichsten Capriolen umhersprangen. Kreise hockte eine andächtige Volksmenge dicht gedrängt umber und verfolgte diese grotesten Kunstleistungen mit Aufmerksam= Um Die Weihnachtszeit (welche auch für die Buddhiften das Fest der Jahreswende ist) wurden diese abendlichen "Teufelstänze" häufiger und erhielten besondere religiöse Be= Deutung. Die Hauptfünftler waren dann mit bunten Federn abenteuerlich verziert, trugen ein paar Hörner auf dem Ropfe und hatten einen langen Schwanz angebunden, ein besonderes Bergnügen der lieben Jugend. Springend und johlend zog jett öfter ein ganzer Trupp folder Dämonen unter Musikbegleitung auch bei Tage durch das Dorf; während die nächtlichen Trinkgelage manches Mal zu etwas bedenklichen Orgien ausgrteten.

Eine besondere buddhistische Feierlichkeit hatte am 19. December der Häuptling des benachbarten Dorfes Dena-Bitha ver= anstaltet. Ich war als Chrengast eingeladen und wurde nachmittags in feierlichem Aufzuge abgeholt. Ein ganzes Dukend alter kahlgeschorener Buddhapriester in gelbem Talar empfing mich unter den Wipfeln eines ungeheuren heiligen Feigenbaumes und führte mich unter wunderlichem Gesange in den Tempel, der mit Guirlanden zierlich decorirt war. Hier wurde mir das große Buddhabild, reich mit duftenden Blumen geschmückt, gezeigt und die Bedeutung der Wandmalereien (Scenen aus der Lebensgeschichte des Gottes) erklärt. Dann wurde ich auf einen Thronsessel geführt, der dem Tempel gegenüber unter einer schattigen Bananengruppe errichtet war, und nun begann die eigentliche Vorstellung. Ein Musikchor von 5 Tam-Tam-Schlägern und ebenjo vielen Flötisten begannen einen Lärm auszuführen, der "Steine erweichen" konnte. Zugleich erschienen auf 12 Jug hohen Stelzen 2 Tänzer, die eine Reihe der wunder= lichsten Evolutionen ausführten. Dazwischen trugen die Töchter des Häuptlings, üppige schwarzlockige Mädchen von 12—20 Jahren, mit sehr zierlichen Gliedmaßen, Toddy oder Palmewein in Cocosschalen und Zuckerbackwerk nehst Früchten zur Erfrischung umher. Von einer längeren Rede, die der Häuptling dann an mich hielt, verstand ich leider kein Wort; doch merkte ich, daß sie vorzugsweise die hohe Ehre betonte, die ihm heute durch meinen Besuch widerfuhr. Pantomimisch wurde dieselbe Idee durch eine Bande von 10 nackten, bunt bemalten und geschmückten Teufelstänzern ausgedrückt, welche rings um meinen Thron die tollsten Sprünge ausführten. Als ich endlich gegen Sonnenuntergang aufbrach und meinen Dchsenkarren ausgemen Schnenuntergang aufbrach und meinen Dchsenkarren ausgemen. Ich ich ihn ganz gefüllt mit den schönsten Bananen und Cocosnüssen, die die freundlichen Leute mir noch als Gastaeschenk mit auf den Weg gegeben hatten.

Raum hatte ich hier als Ehrenpräsident eines echt singhalesischen buddhistischen Zaubersestes fungirt, so mußte ich schon am nächsten Tage! — eine entsprechende Kunction bei der Jahresfeier der Weslenanischen Mission ausüben! folgenden Morgen (den 20. December) erschien unvernuthet in einem Wagen aus Punto = Galla der Präsident der dortigen Westenanischen Mission (einer Religionsgesellschaft, die unseren Herrenhutern ziemlich nahe steht.) Er theilte mir mit, daß in der hiefigen Schule derselben heute zum Schlusse des Jahresunterrichts eine feierliche Preisvertheilung ftattfinde und daß ich ihrer auten Sache keinen größeren Dienst erweisen könne, als wenn ich selbst die Prämien an die Kinder vertheile. Trot allen Sträubens mußte ich mich doch schließlich fügen. Hatte ich gestern dem großen Buddha gehuldigt, so mußte ich heute dem guten Herrn Weslen einen Gefallen thun. Ich wanderte also nachmittags in das kleine offene Schulhaus, wo etwa 150 Rinder in weißen Rleidern (theils aus Belligemma, theils aus benachbarten Dörfern) versammelt waren. Zuerst wurden mehrere Gefänge aufgeführt, die jedoch für die mufikalische

Bildungsftufe des braunen Schulmeisters kein besonders er= freuliches Zeugniß ablegten; es kam mir vor, als ob die 150 Rinder (etwa 90 Anaben und 60 Mädchen) mindestens 50 verschiedene Melodien gleichzeitig executirten. Die mangelnde Harmonie suchten sie offenbar durch Stärke und Höhe der Stimme zu ersetzen. Dagegen fiel das folgende Examen in biblischer Geschichte und englischer Grammatik recht befriedigend aus. Auch die aufgelegten Schreib= und Zeichenhefte waren nicht übel, weniastens in Anbetracht des Umstandes, daß sie im Baradiese von Censon unter 6 Grad nördlicher Breite ent= standen waren. Run hielt der Reverend N. eine feierliche Rede, an deren Schlusse er mich aufforderte, die dreißig ausgesetzten Brämien an die fleißiaften Schulkinder zu vertheilen. Ich rief die Namen derselben, einer Liste folgend, auf, und jedesmal kam der kleine Singhalese mit strahlendem Antlitze vor und empfing mit tiefer Verbeugung aus meiner Hand feine Belohnung; ein englisches Buch oder eine Bilderfibel. Zum Schlusse wurde Alles mit Raffee und Ruchen tractirt. Meine Freunde in Galla und Colombo, welche durch die Zeitung von diesen meinen außerordentlichen Leistungen erfuhren, hatten darüber aroken Spak.

Die merkwürdigste Feier jedoch, welcher ich während meines Aufenthaltes in Belligemma beiwohnte, war das Begräbniß eines alten Buddhapriesters am 13. Januar. Während die gewöhnlichen Menschen hier einsach begraben werden (und zwar im Garten hinter dem Wohnhaus oder im nahen Cocospart), so werden die Priester allein der Ehre der Verbremung theilshaftig. Diesmal handelte es sich um den ältesten und angeschensten Priester des Dorfes, und demgemäß war in der Nähe des Hauptempels ein gewaltiger Scheiterhausen, mitten im Cocoswalde, aus Palmenstämmen aufgeschichtet. Nachdem die Leiche auf einer hohen, blumengeschmückten Bahre unter seierlichen Gesängen durch das Dorf getragen worden war, zog eine Schar von jungen Buddhapriestern in gelber Toga sie auf den Scheiters

haufen hinauf, der eine Söhe von ungefähr dreißig Fuß hatte. Die vier Ecken desselben wurden durch vier hohe, im Boden murzelnde Cocosstämme gestütt, zwischen welchen baldachinartia ein großes weißes Tuch ausgespannt war. Nach Ausführung verschiedener Ceremonien, feierlicher Gefänge und Gebete, murde um 5 Uhr abends unter lautem Tam-Tam-Lärm der Scheiter= haufen angezündet. Die ringsverfammelte braune Volksmenge, mehrere Tausend Köpfe stark, die den umgebenden Cocoswald erfüllte, folgte nun mit größter Spannung der Verbrennung der Leiche, besonders aber dem Momente, in welchem der Baldachin von den Klammen erariffen wurde. Die aufsteigende heiße Luft blähte dieses horizontal ausgespannte weiße Tuch gleich einem gewaltigen Segel hoch empor und es war schon die Dunkelheit eingebrochen, ehe dasselbe von der hoch auflodernden Flamme ergriffen und verzehrt wurde. In diesem Augenblicke durchtobte tausendstimmiger lauter Jubel den stillen Wald; die Seele des brennenden Oberpriefters war jett gen Himmel geflogen. Zugleich gab dieser feierliche Moment das Signal für den Beginn des heiteren Kesttheiles. Reiskuchen und Palmenwein wurde herumgereicht und es begann eine laute und luftige Zecherei, die den größten Theil der Nacht hindurch rings um den noch immer brennenden Scheiterhaufen fortdauerte.

Abgesehen von diesen Feierlichkeiten und einigen weiteren Excursionen in die Umgegend erlitt mein einsames Stilleben im Rasthause von Belligenma nur selten eine Unterbrechung. Dann und wann kam auf seiner Inspectionsreise durch die Provinz ein englischer Regierungsbeamter, der ein paar Stunden im Rasthause verweilte, auch wohl den Abend mit mir speiste und dann weiter suhr. Unbequemere Besuche waren einige singhalesische Schulmeister, die, durch den Ruf meines Laboratoriums angezogen, aus weiterer Entsernung angereist kamen, sich mir als Collegen vorstellten und alles Mögliche wissen oder sehen wollten. Nun din ich zwar allerdings in der Hauptsache auch nur ein Schulmeister und habe demgemäß vor meiner

Kaste natürlich den größten Respect. Allein die besondere Species des Praeceptor singhalensis, die ich hier näher kennen lernte, war doch wenig nach meinem Geschmacke und ich war froh, wenn ich diese zudringlichen und eingebildeten, dabei aber doch sehr unwissenden Gesellen glücklich abgeschüttelt hatte. Daneben lernte ich übrigens später einige angenehmere und besser unterrichtete Exemplare derselben Gattung kennen.

Der merkwürdiaste unter den vielen neugierigen Besuchen, welche ich während meines dortigen Aufenthalts empfing, über= raschte mich jedoch zur Weihnachtszeit. Ich kam abends spät fehr ermüdet von einer weiten Ercurfion nach Boralu zurück, als schon vor dem Rasthause Socrates mir entgegenkam und mit geheimnisvoller Miene mir zuflüfterte, daß vier fremde "Ladies" seit einer Stunde schon auf mich warteten. In der That erblickte ich bei meinem Eintritte in das dunkle Raft= haus auf der Bank sitzend vier Damen in europäischer, aber höchst geschmackloser Kleidung. Wie erschrak ich aber, als der flackernde Schein der Cocoslampe auf vier alte Herengesichter fiel, von denen eins immer hählicher und runzeliger war als das andere. Wären es drei gewesen, so würde ich sie für die drei Phorknaden aus der classischen Walvurgisnacht gehalten und ihnen nach dem Mufter des Mephiftopheles einiges Un= genehme gesagt haben. Glücklicherweise wurde mir dies er= spart; denn die älteste der vier braunen Huldinnen (- sie mochte wohl über fünfzig Jahre zählen —) begann mir eben= jo höflich als würdevoll in leidlich autem Englisch mitzutheilen. daß sie die wißbegierigen Töchter des Häuptlings aus einem benachbarten Dorfe seien, und daß der Großvater ihrer Mutter ein Hollander gewesen sei; da sie wissenschaftliche Interessen besäßen, wünschten sie meine Sammlung zu sehen und photographirt zu werden. Ich bat sie am andern Morgen wieder zu kommen. Zur Photographie konnte ich mich freilich nicht entschließen; aber durch Demonstration des Laboratoriums fonnte ich doch ihren Wissenstrieb befriedigen.



## XIII. XIV. XV.

Basamuna und Mirissa. Kogalla und Boralu. Matura und Dondera.



## XIII. Zasamuna und Mirissa.

Die nächste Umgebung von Belligemma sowohl als auch die weitere Hügellandschaft, die sich daran auschließt, bietet eine Fülle der schönsten Bilder und zeigt den idhllischen und zugleich großartigen Tropencharafter von Südwest-Ceylon in seiner höchsten Vollendung. Die zahlreichen Excursionen, die ich nach verschiedenen Richtungen in dieselbe unternahm, meistens von Ganymedes und William begleitet, gehören zu meinen liebsten Reiserinnerungen.

Der reizende Busen von Belligemma wiederholt in Lage. Größe und Form fast genau denjenigen von Punto-Valla; nur ift ersterer um ein Drittel größer. Beide bilden nahezu einen Halbkreis, der nach Süden sich öffnet und an dessen Deffnung sowohl östlich als westlich ein schützendes Vorgebirge vorspringt. Der Radius dieses Halbkreises beträgt bei Belligemma etwas mehr als eine Seemeile, bei Galla etwas weniger; der Mün= dungsdurchmesser dort 1½, hier nur 1 Seemeile. Der west= liche Vorsprung des Hafens, welcher in Valla das Fort trägt, wird in Belligemma von der Basamuna-Spitze gebildet, einer äußerst malerischen Hügelgruppe, deren dunkelrothes Gestein mit den seltsamsten Pandanusbäumen geschmückt ist. öftliche Vorgebirge hingegen, an beiden Orten höher und weiter vorspringend, trägt in Galla das Fort von Watering= Point, in Belligenma den schönen Wald von Mirissa.

Die überraschende Aehnlichkeit zwischen den beiden prächtigen Meeresbuchten wird dadurch noch größer, daß ihr weißer Sandstrand größtentheils vom herrlichsten Cocospark über= schattet wird und daß die rothen und braunen Kelsen da= zwischen mit grotesken Pandanusbüschen verziert sind. und dort erheben sich in blauer Ferne darüber die Beraketten des Hochlandes, unter denen Han-Cock und Adams = Bik als Landmarken am meisten vorspringen. Ja, diese Aehnlichkeit wiederholt sich in den wundervollen Korallenbildungen beider Hafenbecken. Wie die größten und reichsten Rorallenbanke von Galla rings um das Fort sich finden, am Fuße des west= lichen Vorgebirges, ebenso auch in Belligemma, rings um den Klivvenfuß von Basamuna. Uebrigens find die Korallenbanke des letzteren weniger ausgedehnt als die des ersteren und der Hafen ist tiefer und weniger klippenreich als dort. daher schwer zu begreifen, daß der prächtige Hafen von Belli= aemma nicht längst für die Schiffahrt größere Bedeutung gewonnen hat und daß nicht längst an der Stelle des armen und bescheidenen Fischerdorfes eine reiche und stolze Sandels= stadt blüht. Hätte ich in Indien eine Colonie zu gründen, ich würde nirgends anders hingehen als nach Belligemma!

Basamuna, das West-Cap von Belligenma, war mein bevorzugter Lieblingsspaziergang während meines dortigen Ausenthaltes. Wenn ich Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr meine zoologischen Arbeiten beendet und die Beute der marinen Morgenercursion in den Weingeistgläsern sicher untergebracht hatte, pacte ich rasch die Mikrostope und Instrumente in die Almeira und hing Ganymedes die Patrontasche und die Botanissirtrommel um. William nahm das Gewehr und das Schmetterlingsnetz und ich selbst das Aquarellgeräth und Stizzenbuch. Die Basamunaklippe ist nur eine halbe Stunde vom Kasthause entsernt, welches am Südende des Dorfes, mitten an der Westseite der Belligemma-Bai liegt. Der nächste Weg dorthin sührt längs des Strandes an einzelnen

Kischerhütten vorbei und dann am Rande des Cocoswaldes hin. Das ewia wogende Meer hat hier das lehmige Ufer ftark unterwühlt und bringt alliährlich eine Auzahl der edlen Cocos= stämme zum Fall; ihre weißen Leichen ragen zum Theil aus dem Wasier hervor, während der braune Wurzelschopf, aus= gehoben und rein abgespült, wie ein behaarter Kopf an ihrem Ende fitt. Eine Menge bunter Strandfrabben (Ocypode) und Einsiedlerfrebse (Pagurus) beleben den Strand; lettere verbergen hier ihren weichen Sinterleib nicht wie gewöhnlich in dem Gehäuse einer Seeschnecke, sondern mit Vorliebe in dem ftattlichen rothmündigen Haufe der großen landbewohnenden Valmenschnecke (Helix haemastoma). Wenn die Ebbe sehr tief ist, kann man unten um den Felsenfuß des steilen West-Caps herumflettern, über die entblößten Korallenfelsen, auf denen oft viele interessante Seethiere, bunte Schnecken und Muscheln, stachelige Seeigel und Seesterne zurückgeblieben find. Bei Hochwasser muß man aber hinter dem Cap herum durch den Palmenwald gehen, in dem allenthalben einzelne Hütten mit Brotfruchtbämmen und Bananenschmuck zerstreut liegen.

Sanz überraschend ist dann der Andlick, wenn man plötzlich aus dem Cocoshain heraustritt und immitten der tiefsten Einsamkeit die dunkelrothen Porphyrselsen von Basamuna vor sich sieht, wild zerklüstete Klippen, an deren Fuß die tobende Brandung hoch emporsprist. Ihr Nücken ist sast ganz mit Schrandenpalmen oder Pandangs bedeckt, von so phantastischen Formen und so grotesker Gruppirung, wie sie nur die wilzdeste Phantasie eines Gustav Doré ausdenken könnte. Gleich gewaltigen Riesenschlangen winden sich die verbogenen cylinzbrischen Stämme durch einander, unten auf zahlreiche, lange und dünne Lustwurzeln, wie auf Stelzen sich stützend, oben armleuchterartig verzweigt, ihre sparrigen Aeste gleich drohenzben Armen gen Himmel streckend, am Ende jedes Armes ein schraubensörmig gewundener Blätterschops. Beim Vollmondzscheine gewährt diese gespensterhafte Gesellschaft mit ihren

langen und wirren Schatten einen ganz tollen Anblick und es ift begreiflich, daß die abergläubischen Singhalesen nicht zu bewegen find, fich bei Nacht hineinzuwagen. Ich muß befennen, daß mir selbst, trot Doppelflinte und Revolver, ganz unheimlich zu Muthe wurde, als ich einmal beim Vollmond zwischen 10 und 11 Uhr ganz allein in diesem herenmäßigen Bandanusdickicht herumkletterte; um so mehr, als der treue Sannmed vorher mit den rührendsten Blicken mich gebeten hatte, davon abzustehen. Ein scharfer Westwind warf den filbernen Schaum der Brandung mit Donnergetose an den schwarzen Klippen haushoch empor, während er oben ein ganzes Seer von gethürmten Saufwolken mit fliegender Gile über das dunkle Firmament jagte. Der rasche Wechsel der schwarzen Wolkenschatten und des zauberhaften Vollmondglanzes gab auf den schimmernden Blätterköpfen und dem verschlungenen Stammgewirr Effecte, wie man fie unheimlicher fich nicht denken kann.

Wenn man sich durch das Pandanusdickicht von Basa= muna hindurch gearbeitet hat und auf die frei vorspringende Felsenspitze hinaustritt, erblickt man zur Linken den Gingang in die Belligemma-Bai, im Süden fern gegenüber die Cocospalmen der Miriffaspite; zur Rechten hingegen eine fein geschwungene Ausbuchtung des Strandes, der dicht mit Cocos= valmen gefäumt ist; und über dem letten nördlichen Vor= sprung desselben eine allerliebste Insel mit Gebüsch bewachsen. Von dem Dorfe, von dem uns bewaldete Hügel trennen, ist hinten im Rücken (oftwarts) Nichts zu sehen, und keine Spur menschlicher Eristenz stört den Eindruck der absoluten Einsamkeit, der diese zauberhafte Meereswarte umwebt. und ungehemmt fliegt der Blick hier über den unermeßlichen blauen Spiegel des indischen Oceans und würde erst 30 Längen= grade weiter westwärts wieder auf Land stoßen, auf ein Land, das in jeder Beziehung das Widerspiel unserer üppigen Umgebung ift, auf die trockene und pflanzenlose Sandkuste der

abyssinischen Somali=Neger. Unfere Gedanken aber fliegen noch viel weiter nach Nordwesten; denn die strahlende Sonne finkt immer tiefer gegen den violetten Meereshorizont, und es naht die bezaubernde Abendstunde; "die hehre Stunde, da mit ftillem Sehnen der ferne Schiffer an die theure Beimath deuft". Heimwärts fliegen unfere Gedanken zu dem lieben Thüringen und zu all den treuen Herzen, die jetzt vielleicht im traulichen Zimmer um die Lampe sitzen und am wärmenden Dfen von dem fernen Indienfahrer sprechen, während tiefer Schnee draußen Berg und Thal in weißen Mantel hüllt. Welcher Gegensatz zu unserer Umgebung! Die rothalühende Sonnenkugel sinkt jest wirklich in den Ocean und taucht die rothen Kelsen, auf denen wir siken, in ein wahres Klammen= meer. Wie zart und luftig erscheinen darüber die rosigen Abendwolken und wie prachtvoll der vergoldete Strand mit feinem Balmenfaum! Aber kaum finden wir Zeit, das reizende Farbenspiel in raschem Wechsel seiner Töne zu verfolgen, so ist es auch schon vorbei, und die kurze Abenddämmerung eilt mit soldher Schnelligkeit vorüber, daß es schon ganz bunkel ift, ehe wir durch den Palmenwald vorsichtig tastend unseren Rückweg zum Rasthaus suchen.

Aehnliche und doch verschiedene Reize als Basamuna besitzt das gegenüber liegende Oftcap der Belligenma-Bai, das herrsliche Mirissa. Um dieses im Segelboot zu erreichen, braucht man bei günstigem Winde vom Rasthause aus kaum eine Viertelstunde; hingegen mehrere Stunden, wenn man zu Fuß längs des Strandes die ganze Bucht umkreist; man muß dann auch die Mündung des Polwattaslusses überschreiten, der an der Nordostecke der Bai in dieselbe mündet. Es war ein wundervoller frischer Morgen, als ich (am 6. Januar) zum ersten Male mich nach Mirissa übersehen ließ, ausgerüstet mit Proviant für den ganzen Tag, weil ich von dort aus mehrere Excursionen unternehmen wollte. Das kleine Fischerdors Mirissa, das "Muscheldors", welches unmittelbar am Fuße des gleichs

namigen Vorgebirges liegt, hat seinen Namen von den zahl= reichen Muscheln (sowohl Miesmuscheln als echten Austern) erhalten, welche die Felsen seines Strandes bedecken. großer Zug von fardellenartigen Fischchen beschäftigte gerade die Bewohner, als wir uns dem Dorfe näherten; alle disponiblen Canoes waren längs des Zuges vertheilt und Jung und Alt eifrigst beschäftigt, mit kleinen Sandneten so viel davon zu erbeuten als möglich. Wir umschifften das malerische Cap, an dessen mächtigen braunen Quaderblöcken sich eine wilde Brandung bricht, fegelten noch eine Meile weiter und landeten auf der anderen Seite des Caps in einer kleinen ge= schützten Bucht. Dann kletterte ich mit Ganymed auf die Höhe des Vorgebirges, den frei vorspringenden "Mirissa= Voint", und durchstrich den schönen Wald, der außen mit Bandanusbüschen gefäumt ist und dessen stattliche Bäume (meift Cedrelen und Terminalien) mit prächtigen Guirlanden von Schlingpflanzen behangen find. Zahlreiche Affen und Papageien belebten dieselben, waren jedoch sehr scheu und ließen mich nicht zum Schuß kommen. Als wir gegen Mittag an den Strand zurückfehrten, bemerkten wir in der Nähe unseres Bootes eine Gruppe von Eingeborenen; der ftattliche, an ihrer Spike befindliche Häuptling, ein hübscher Mann von etwa 40 Jahren, mit sehr sanfter und einnehmender Miene, näherte sich mir in ehrerbietigster Weise und überreichte mir ein hübsches Fruchtförbchen, mit Mango, Ananas, Drangen und anderen edlen Früchten seines Gartens gefüllt, und mit duftigen Rasmin=, Plumiera= und Oleanderblüthen rings ver= ziert. Mit ebenso freundlichen als bescheidenen Worten bat er mich, das Mittagsmahl, welches ich eigentlich am Strande im Cocosschatten hatte verzehren wollen, in seiner Hütte ein= Nachdem ich dies dankend angenommen, schickte zunehmen. er einige seiner Leute voraus, um noch Vorbereitungen zu treffen, während ich William und zwei meiner Bootsleute anwies, ihm mit dem Korbe, der unsere kalte Rüche enthielt, zu

folgen. Ich selbst erquickte mich inzwischen an einem herr= lichen Seebade.

Nach Verlauf einer Stunde erschien der Häuptling wieder, gefolgt von einer Schar allerliebster Kinder, die mit Blumen geschmückt waren. Auf einem gewundenen Pfade durch Cocos= wald führte er mich in einen Theil des Dorfes, der von letzterem rings umschlossen ist und den ich vorher gar nicht bemerkt hatte. Durch einen niedlichen Garten, dessen Weg mit Blumen bestreut war, gelangten wir zu der stattlichen Hütte des Häuptlings, ganz aus Bambusrohr gebaut und mit Balmenblättern gedeckt. Der Eingang war in der zierlichen Weise, auf welche sich die Singhalesen so aut verstehen, mit Ornamenten aus gespaltenen und geflochtenen Valmenblättern verziert. Unter dem breiten Rohrdache, welches vor der Hütte eine schattige Veranda bildete, war aus Valinstämmen und Brettern ein großer Tisch improvisirt und mit den schönsten frischarünen Bananenblättern bedeckt. Das mitgenommene Mittagbrod war darauf fervirt, außerdem aber auch eine große Schüffel voll Reis und Corrn, fodann frifche Auftern, füße Bananen und Cocosnüffe, das gütige Gaftgeschenk unferes braunen Wirthes. Der herrliche Appetit, mit dem ich die= selben verzehrte, durch die vorhergehende heiße Wanderung und das folgende Seebad geschärft, wurde dadurch nicht beeinträchtigt, daß die ganze zahlreiche Familie des Häuptlings den Tisch umstand und mit größter Aufmerksamkeit jede meiner Bewegungen verfolgte, während außerhalb des Gartens die braunen Dorfbewohner versammelt standen und aus der Entfernung zuschauten.

Nach Bollendung dieses originellen Mahles, das mir wie Nektar und Ambrosia schmeckte, bat mich mein freundlicher Wirth, meinen Namen und den meines Baterlandes auf ein Palmenblatt zu schreiben, das er über der Thür seiner Hütte befestigt hatte. Sodann stellte er mir seine ganze Familie vor, nicht weniger als 16 Kinder (9 Knaben und 7 Mädchen),

eins immer hübscher als das andere. Nur die älteren, etwa von 12 Jahren an, waren halb bekleidet, während bei den jüngeren ein um die Hüften geschlungener Bindfaden, an dem vorn in der Mitte eine Silbermunge hing, die Rleidung sym= bolisch andeutete. Arme und Beine waren mit filbernen Ringen geschmückt. Da hatte ich denn die schönfte Entwickelungsgeschichte der singhalesischen Körperform in einer Reihe vollendeter Typen vor Augen, um so interessanter, als gerade dieser Theil der Küstenbevölkerung wegen seines reinen Singhalesenblutes berühmt ist und in der That wohl sehr wenig fremde Beimischung enthält. Die zierliche und bei den älteren Mädchen ungewöhnlich üppige Körperform, mit auffallend fleinen Händen und Füßen, mochte wohl den größten Theil der zweiunddreißig Eigenschaften aufweisen, welche nach den finahalesischen Dichtern zur Schönheit erforderlich find, vor Allem das lange schwarzlockige Haar, die mandelförmigen Augen, schwellenden Lippen, Busen gleich der jungen Cocosnuß u. s. w. Die Hautfarbe war zimmtbraun in verschiedenen Abstufungen. bei den kleinen Kindern heller. Die glückliche Mutter dieser sechzehn hübschen Kinder (eine freundliche dicke Matrone von 40 Sahren) war offenbar nicht wenig erbaut, als ich ihr durch William meine äfthetische Befriedigung über ihr Familienglück aussprechen ließ.

Nachmittags ließ ich mich von dem Häuptling und seinen älteren Söhnen nach einer kleinen, etwa eine Stunde entfernten Buddha-Capelle führen, neben der ein sehr alter heiliger Feigenbaum oder "Boga" (Ficus religiosa) stehen sollte. Ich sach sin der That ein Prachteremplar, neben dem die anderen alten Bäume des Waldes wie schlanke Jünglinge aussahen. Sein mächtiger Niesenleib ging oben in zwei gewaltige Arme auseinander, von deren Schultern ganze Büsche langer Lianen, gleich einem prächtigen grünen Mantel herabhingen. Andere dichtverschlungene Aletterpflanzen bedeckten das Wurzelwerk des mächtigen Fußes; die weiße Auppel einer Dagoba und

die benachbarte kleine Buddha-Capelle nahmen sich daneben ganz winzig, wie Zwerghütten aus. Der Boden rings umher war mit den schönsten Bothospflanzen geschmückt, unter denen der sonderbare Amorphophallus sich durch seine hohen rothen Fruchtfolben und mächtigen siederspaltigen Blattwedel auszeichnete.

Es wurde später Nachmittag, ehe ich zum Dorse zurückfehrte. Hier fanden wir vor der Hitte des Häuptlings wieder Cocosmilch und Bananen zu unserer Erfrischung bereit. Die ganze Bevölkerung gab uns das Geleite, als wir zum Boote an den Strand hinabgingen. Der Abschied von unseren gütigen Birthen, welche die liebenswürdigsten Seiten des singhalesischen Bolkscharakters in ihrem vollen Lichte gezeigt hatten, wurde mir ordentlich schwer; und ich bedauerte, nicht einige Neuskuppiner Bilderbogen bei mir zu haben, um meiner Dankbarkeit vollen Ausdruck geben zu können. In deren Ermangelung schenkte ich meinem freundlichen Wirthe mein Taschenmesser und eines von den großen Gläsern, die ich zum Fangen der Seethiere mitgebracht hatte.

Rurz vor Sonnenuntergang umschifften wir wieder das Mirissa-Cap und wurden hier am Eingange der Belligemmas Bai von einem Anblick überrascht, den ich nie vergessen werde. An dem östlichen User derselben, oberhalb Mirissa, springt basteiartig eine Reihe von senkrecht absallenden, schön gesormten, hohen Felsen hervor, deren rothe Farbe schon bei gewöhnslichem Tageslichte mit dersenigen frisch gebrannter Ziegelsteine wetteisert. Bon ihnen rührt jedensalls der Ortsname der Bucht her, die "RedzBay" der älteren Karten. Sest im Lichte der untergehenden Sonne leuchteten sie wie glühende Kohlen, während ihre Schlagschatten in reinem Kobaltblau prangten. Ich begriff, warum die Mirissa-Leute sie "KatuzBana" naunten, die "rothen Lampen". Der östliche Himmel über diesen Fenerselsen war blaßgrün, während eine Reihe von gesballten Hauswolfen in den zartesten Rosen= und Aurorasarben

schimmerten. Dazu nun eine warme braungrüne Färbung des Cocos= und Pandanuswaldes, die tiefsten dunkelgrünen und violetten Töne auf der spiegelnden Meeresfläche — das Alles gab ein tropisches Farbenconcert ersten Ranges, wie ich es nie vorher gesehen habe und auch nie wieder sehen werde.

Eine Karbenstizze, die ich davon an Ort und Stelle im Boote entwarf, kann nur als bloker Anhalt der Erinnerung dienen. Und doch, was würden die Kritifer der Berliner Runftausstellung dazu sagen? Jene weisen Leute, die alle effectvollen Landschaften verurtheilen, sobald deren Farbenkraft und Formenfülle nicht mehr dem dürftigen Makstabe unseres armen Norddeutschland entspricht! Saben sie doch einstimmia das prachtvolle Bild von Ernst Körner verworfen, in welchem dieser fühne Landschafter einen Sonnenuntergang in Alexan= drien ebenso glänzend als wahr darstellte! Und doch verhält sich der Lettere zu dem Zauberbilde von Mirissa, wie die dürftige Begetation von Egypten zu der üppigen von Censon! Aber freilich, was an der Spree nicht blüht, das darf auch nicht in Indien existiren. Hat man doch vielfach die Farbeneffecte von Eduard Hildebrand "übertrieben" genannt, obwohl fie viel eher zu schwach, als zu stark sind. Doch folche Rauber= pracht der Natur muß man gesehen haben, um sie zu glauben!

## XIV. Kogalla und Isoralu.

Unter den weiteren Ausstügen, welche ich von Belligemma in dessen entserntere Umgegend unternahm, sind namentlich diesenigen von Rogalla und Boralu mir in der angenehmsten Erinnerung geblieben und wohl werth, daß ich ihrer hier kurz gedenke. Rogalla-Bewa, der "Felsen-See", zeichnet sich durch besondere Größe und Schönheit unter den vielen ausgedehnten Lagunen aus, welche zwischen Colombo und Matura sich längs der Südwestküste von Eeylon hin-

ziehen und viele der hier mündenden Küstenssüssen Buntobindung setzen. Der See liegt halbwegs zwischen Bunto-Galla und Belligenma, und erreicht eine beträchtliche Ausbehnung, da er viele Arme nach verschiedenen Seiten hin ausschieft. Die User bilden allenthalben dicht bewaldete Hügel, über welchen die Kronen zahlloser Cocospalmen sich wiegen. Biele kleine Inseln, theils nackte Felsen, theils mit Palmenpflanzung oder Buschwald bedeckt, verleihen der mannigsaltigen Scenerie besonderen Reiz, ebenso wie die idyllischen Hütten der Singhalesen, die in großer Zahl, aber einzeln zerstreut, aus dem grünen Dickicht hervorschauen. Die Vegetation ist überall von einer Frische und Pracht, die nicht übertrossen werden kann.

Es war ein herrlicher Sonntag-Morgen (am 18. December). als ich schon vor Sonnenaufgang von Belligenma aufbrach, um recht frühzeitig Rogalla zu erreichen. Mein lieber Gaft= freund von Bunto-Galla, Mr. Scott, mit dem ich dort zusammen treffen wollte, hatte mir schon Tags zuvor seinen leichten Einspänner mit dem munteren Bonn und einen seiner Diener geschickt. Rasch rollten wir durch die idnllischen Dörfer an der Galla-Straße, deren Bewohner fich foeben von ihrem Lager erhoben und das übliche Morgenbad an der Straße verrichteten. Sobald die jungen Sonnenstrahlen den thaublinkenden Palmenwald durchdrangen, fing es darin an lebendig zu werden und ich genoß von Nenem dieses reizend frische Morgenleben der Tropen, das mich schon so oft entzückt hatte. Da ich eine Stunde früher, als verabredet war, an dem Orte unserer Zusammenkunft eintraf, hatte ich noch Zeit genug, den herrlichen Wald mit Muße zu durchstreichen.

In Begleitung von Mr. Scott fam auch noch ein deutsscher Landsmann mit, ein Hamburger, gegenwärtig in Singapore ansässiger Kaufmann, Herr Reimers. Er hatte zur Ersholung einen Ausstug nach Ceylon und Bombay unternommen, und es traf sich recht hübsch, daß er noch am Tage vor

seiner Rückreise uns Gesellschaft leisten konnte. Zu Dreien fuhren wir noch eine furze Strecke burch Palmengarten und hielten dann vor einer Sutte am Ufer des Rogalla-Sees. Sier erwartete uns bereits ein Doppelcanoe, das die finghale= fische Bemannung auf das Zierlichste mit Blumenauirlanden und Arcaden aus Cocosaeflecht decorirt hatte. Diese Doppel= canoes, die auf den Landseen sowohl als auf den größeren Müffen von Centon fehr beliebt find, beftehen aus zwei aus= aehöhlten parallelen Baumstämmen von 16-20 Fuß Länge, die 4-6 Fuß auseinander stehen und durch Querhaken fest verbunden find. Ueber Lettere find Bretter gelegt. Rechts und Links erheben fich die schlanken Stämmehen von einem halben Dukend junger Arecapalmen, die oben ein breites Schattendach aus Pandangmatten tragen. In den Zwischenräumen zwischen den Stämmchen bilden ausgespannte Blätter der Fächervalme (Boraffus) ein zierliches Gerüft. Die Bänke, welche in diesem kleinen schwimmenden Gartenhäuschen beider= seits stehen, gewähren den angenehmsten schattigen Sitz, von dem aus man frei nach allen Seiten sieht. Sechs oder acht fräftige Ruderer finden entweder in dem vorderen oder in dem hinteren Theil der hohlen Baumftämme, der beiderseits frei vorragt, ihren Plat.

Der schmale Arm des Sees, von dem wir ausfuhren, öffnet sich in das weitere Hauptbecken durch ein Thor, welches durch drei mächtige nackte Felsblöcke halb gesperrt erscheint. Diese Granitblöcke heißen "die drei Brüder" (Tunamalaja) und sind der Lieblingsausenthalt zahlreicher großer Arokodile, die sich hier mit weit aufgesperrtem Rachen sonnen. Kein Schwimmer würde ungestraft zwischen diesen surchtbaren Thorwächtern hindurch kommen. Das Hauptbecken des Sees ist ringsum von dichten Waldmassen eingerahmt, über denen sich freundliche Hügel mit Palmen erheben. Ginen besonderen Reiz desselben aber bilden die niedlichen Inseln, die zum großen Theil ebenfalls mit Cocospark geziert sind. Die edlen Palmen

bilden gewöhnlich auf jeder solchen kleinen Insel ein prachtvolles Riesenbouquet, da ihre gewaltigen Fiederkronen möglichst viel Licht und Sonne zu gewinnen trachten. Die schlanken und zierlich gebogenen weißen Stämme streben daher nach
allen Richtungen auseinander, so daß die außen stehenden fast
horizontal sich über den Wasserpiegel neigen, während die
mittleren vertical zum blauen Himmel emporragen. Sin
wahres Muster einer solchen Cocosstrauß-Insel war das reizende kleine Gan-Duwa, welches unmittelbar vor dem Rasthause von Belligenma die größte Zierde in dessen nächster
Umgebung bildete.

Wir landeten an einer folchen kleinen Cocosinfel, um der alücklichen Familie, die mitten im Palmenbouquet ihre einsame Hütte aufgeschlagen hatte, einen Besuch abzustatten. Drei kleine nackte Kinder, die munter zwischen den Felsen des Strandes mit Muscheln gespielt hatten, flohen bei unferer Unnäherung erschreckt unter lautem Geschrei zu ihrer Mutter. Diese, ein hübsches junges Weib, mit einem vierten Kinde an ber Bruft, ichien ebenfalls über ben feltenen Besuch bestürzt und lief eilends mit ihren Kleinen zur Bambushütte. Sinter Dieser trat jest ihr Mann hervor, der eben im Garten füße Pataten ausgegraben hatte: ein fräftiger junger Singhaleje, ganz nackt, und nur mit einem schmalen Schurz um die Histen. Mit natürlichem Anstande begrüßte er uns und frug, ob er uns nicht mit einigen Eurumba (jungen Cocosnüffen) erfrischen könne. Als wir diese Frage dankend bejahten, klet= terte er sofort auf einen der größten Stämme hinauf und warf uns ein halbes Dutend der schönften goldgelben Früchte herunter, von jener feinen Spielart, die hier "Königs-Cocosnuß" heißt. Der fühle, limonadenartige Trank wirkte bei der brennenden Sonnenglut wunderbar erfrischend. Dann präsentirte er uns auf einem großen Caladiumblatt eine Traube von herrlichen füßen Bananen, und führte uns in seinen fleinen Garten, in welchem eine Auswahl der edelsten Tropengewächse cultivirt war. Auf unsere Frage, ob diese zum Unterhalte seiner Familie für das ganze Jahr ausreiche, erwiderte er, daß er außerdem auch noch Fische und Arebse aus dem See fange; und daß er von diesen und von dem Ueberschuß der Früchte noch eine hübsche Summe Geldes einlöse, für welche er Reis kaufe und einiges Hausgeräthe für seine Familie; mehr aber habe er niemals nöthig. Beneidenswerthe Familie! Auf Eurer kleinen Cocosinsel lebt Ihr wirklich im Paradiese, und kein seindlicher Nachbar stört Euch in Eurem stillen friedlichen Glücke!

Wir ruderten nun noch weiter in den See hinaus und auf einen vorspringenden Felsen zu, über welchem die weiße Dagoba-Ruppel eines Buddhatempels aus dem dichten Gebüsch hervorragte. Eine steinerne Treppe führte durch lekteres zu dem Tempel hinauf, auf dessen Altar fromme Hände Jasmin und andere duftige Blumen geopfert hatten. Die rohe Ma= lerei an den Tempelwänden und die große ruhende Buddha= statue in gelbem Gewande unterschied sich nicht von der ge= wöhnlichen Form. Die Wohnungen der Priefter hinter dem Tempel lagen ganz idyllisch unter bem Schatten eines gewaltigen Boga und genoffen den schönften Blick auf den See; der senkrecht abfallende rothe Felsen bildete eine natürliche Terrasse. Ein paar große Kittulpalmen (Caryota) sowie eine schöne Gruppe von Areca= und Talipot=Palmen dienten nicht minder zum Schmucke des annuthigen Bildes, als die dichten Behänge von Schlingpflanzen aller Art, die von den Kronen einiger mächtiger Radschubäume (Anacardium) herabflossen.

Es war glühend heiß geworden, als wir gegen Mittag zur Hütte des Häuptlings von Kogalla zurückruderten, und der unbewegliche Seespiegel warf die senkrechten Sonnenstrahlen wie eine polirte Metallplatte zurück. Wir wurden daher auf das Angenehmste durch die Kühle überrascht, die wir in dem dämmerigen Raume der dichtbeschatteten Hütte vorsanden; und das opulente Diner, welches der gütige Mr. Scott inzwischen durch seinen Diener hatte herrichten lassen, mundete uns unvergleichlich. Nach demselben unternahm ich, während meine Freunde eine Siesta hielten, noch allein eine Ercurston nach der anderen Seite des Sees. Ich besuchte dort einen zweiten größeren Buddhatempel und sammelte einige von den prächtigen Erdorchideen und Gewürzlissen (Marantaceen), mit denen die User hier geschmückt waren. Auch diese Seite des Sees bereicherte mein Stizzenbuch mit einigen reizenden Mostiven. Leider mußte ich diesen Genuß wieder mit meinem Blute bezahlen, da die lästigen Blutegel im Grase des Seesusers überaus häufig waren.

Nicht minder prächtig, wenn auch weniger großartig als dieser Telsensee, der "Kogalla-Wewa", war ein anderer See, den ich von Belligemma aus mehrmals besuchte, der "Kieselssee", Boralu-Wewa. Ich verdanke die herrlichen Tage, die ich dort verlebte, dem zweiten Häuptling von Belligemma, dem trefslichen Aretschi. Derselbe besaß in der Nähe des Sees ein ausgedehntes Stück Feldland, das er theilweise mit verschiedenen Früchten, theilweise mit Limongras bepflanzt hatte, und auf welchem er 30—40 Arbeiter beschäftigte. Der Wegdahin führt von Belligemma nach Osten tief in das üppige Hügelland hinein, das sich viele Meilen weit bis zum Fuße des Gebirges hinzieht.

Das erste Naturwunder, das man auf diesem Wege findet, ist eine gewaltige Cocospalme, eine Meile von Belligemma entsernt, deren Stamm oben gabelförmig in drei Aeste gespalten ist und somit drei Kronen trägt — eine sehr seltene Abnormität. Das zweite Wunder sindet sich eine Meile weiter, am Polwattaslusse. Diesseits der Brücke, die über denselben führt, steht neben einem Buddhatempel ein prächtiger alter Banyanenbaum (Ficus indica) mit Lianen-Guirlanden phantastisch behangen; zenseits der Brücke aber, vor dem kleinen Dorfe Dena-Pitha (d. h. Kinderseld) erhebt sich noch ein weit größerer Baum derselben Art, ein wahrer Riese sees

schlechts, ja vielleicht einer der größten dieser Wunderbäume, die überhaupt eristiren. Seine ungeheure Krone, unter der ein ganzes Dorf mit mehr als hundert Hätten Platz und Schatten sinden würde, stützt sich auf zahlreiche starke Stämme, von denen jeder einzelne für sich allein als mächtiger Baum Bewunderung verdient. Alle diese riesigen säulengleichen Stämme sind nichts als Lustwurzeln, herabgesenkt von horizontalen Seitenästen des mittleren Hauptstammes. Zwischen ihnen hängen viele kleinere Lustwurzeln herab, welche noch nicht den Boden erreicht haben und die Entstehung des vielstämmigen Baumriesen erläutern. Tiese Dämmerung herrscht beständig unter dem Schattendache der ungeheuren Krone, deren dichte Blättermassen keinen Lichtstrahl durchsallen lassen; es ist begreislich, daß die buddhistischen Dorfbewohner nur mit scheuer Ehrfurcht sich dem heiligen Baume nahen.

Ein Naturwunder ganz anderer Art besitzt das Dorf Dena-Pitya in einer Frau von ungefähr 50 Jahren, welcher die Oberschenkel vollständig sehlen. Der Oberkörper ist kräftig und wohlgebildet; er ruht aber unmittelbar auf den Unterschenkeln, die am Hüftgelenke eingefügt sind. Diese seltene Mißbildung ist um so merkwürdiger, als die Frau drei wohlsgebildete Kinder besitzt, welche gleich der Mutter an jedem Fuße nur vier Zehen haben. Leider wurde eine nähere Unstersuchung nicht gestattet.

Wenn man die Straße von Dena-Pitya weiter oftwärts verfolgt, gelangt man nach ein paar Meilen zu einer der berühmten Edelsteingruben, die im vorigen Jahrhundert noch sehr ergibig gewesen sein sollen. Zeht scheinen sie ziemlich erschöpft zu sein. Doch wurde während meiner Anwesenheit daselbst ein Diamant gefunden, den der glückliche Finder nachsher für 400 £ (= 8000 M.) verkauste. In Folge dessen strömten zahlreiche neue Arbeiter in diese "Gem-Pits". Als ich dieselben besuchte, waren etwa 160—180 Arbeiter in 30—40 tiesen Gruben mit Schlämmen und Sieben der Erde beschäftigt.

Der Weg nach Boralu führt schon vor Dena-Pitya ab, in nordöftlicher Richtung; bald durch den schönsten Balmenwald, bald durch üppiges Djungle, bald über hellgrüne Laddyfelder oder über Sumpfwiesen, auf denen schwarze Büffel im Schlamme liegen, bedeckt mit zierlich weißen Reihern. Rach einigen Meilen kommt man an den reizenden Boralusee, dessen Ufer der Weg theils in weiten Bogen umzieht, theils unmittel= bar verfolat. Die Ufer sind ringsum mit der üppigsten Beaetation geschmückt: dahinter erheben sich allenthalben dicht bewaldete Hügel. Eine kleine Infel, ebenfalls völlig mit Wald bedeckt, liegt einsam mitten im See. Die mannigkachen Landzungen, die vom Ufer in den See vorspringen, verleihen ihm besondere Annuth. Sein größter Reiz aber liegt in der vollkommenen Waldeinsamkeit und in der Abwesenheit aller menschlichen Cultur. Selbst der Fahrweg am Ufer verräth lettere nicht, da er ganz von hohem Gebüsch eingeschlossen wird.

Sowohl der See felbst, als seine Umgebung ist reich an Thieren. So oft ich ihn besuchte, traf ich am Ufer gesonnt die großen grünen Rieseneidechsen von 6-7 Fuß Länge (Hydrosaurus salvator). Einmal wurde ich auch durch eine Riefenschlange von ungefähr 20 Fuß Länge überrascht (Python molurus). Leider flüchtete das Ungeheuer sofort vom Felsen herabgleitend in das Wasser, ehe ich noch mein Gewehr darauf richten konnte. Um so interessanter war die Saad auf Affen, deren grunzende Stimme man überall hört. Sowohl von dem gelbbraunen "Rilawa" (Macacus sinicus), als von dem großeit schwarzen "Wandern" (Presbytis cephalopterus) schof ich hier mehrere schöne Eremplare. Am ergibigften war jedoch die Jagd auf Schwimmwögel; befonders verschiedene Arten von Wafferhühnern, Reihern, Ibis, Flamingos, Pelekane u. f. w. Diefe kommen abends bei Sonnenuntergang in großen Schwärmen über den See geflogen, um ihre Nachtquartiere aufzusuchen; ich erlegte einmal in einer Viertelstunde ein halbes Dutend. Auch das Ufergebüsch, mit den prächtigen

goldgelben Blüthenkolben der Cassia und den purpurnen Rosen der Melastoma üppig geschmückt, ist reich an kleineren Bögeln.

Nicht weit vom nördlichen Ende des Sees entfernt, durch ein vaar bewaldete Hügel getrennt, liegt der Waldgarten des Aretschi, ein ganz reizender Ort, an dem ich vier Tage zubrachte. Die einfache Rohrhütte, in der ich mich aufhielt, ist von der üppigsten Bananenpflanzung versteckt und liegt am Abhange eines steilen Hügels, der die herrlichste Aussicht über die arünen Wiesen, die dunkeln Waldmassen und die blauen Gewässer der umaebenden Hügellandschaft gewährt; den entfernten Hintergrund der letzteren bilden die blauen Beraketten des Hochlandes. Von den einzelnen Hütten der Waldbewohner, die allenthalben zerftreut liegen, ift Nichts zu sehen, und der berauschende Gin= druck der absoluten Waldeinsamkeit wird dadurch noch gesteigert, daß das Thierleben des Waldes in dieser abgelegenen Gegend sehr reich entwickelt ist. Ich schop hier zahlreiche schöne Bögel, Affen, Flederfüchse, Rieseneidechsen u. s. w., einmal auch ein arokes Stachelschwein von mehr als 3 Fuß Länge (Hystrix leucura). Auch an prächtigen Schmetterlingen und Käfern war kein Mangel. Die sumpfigen Biefenflecken in der Rähe des Sees sind oft aanz bedeckt mit Rieseneremplaren der merkwürdigen insectenfressenden Kannenpflanze (Nepenthes distilla-Die zierlichen, 6 Zoll langen Kannen, die an den Enden der Blätter hängen und durch einen niedlichen Deckel geschlossen werden, fand ich oft mit zahlreichen gefangenen Infecten gefüllt. Glänzende Prachtvögel (Ampelidae) und reizende Honiquogel (Nectariniae) spielen gleich den ähnlichen Colibris in Menge um die Blumenkelche.

Den Wald selbst fand ich in keinem von mir besuchten Theile des Tieflandes von Ceylon so prachtvoll, großartig und mannigfaltig entwickelt, wie in der Umgegend von Boralu. Eine Wanderung rings um den blanken Kieselsee führt durch den schönsten Theil desselben. An einigen Stellen bildet der Urwald ein so undurchdringliches Gewirr von Schlingpflanzen, welche die modernden, übereinander gehäuften Riesenstämme umschlingen und umspinnen, daß man selbst mit Hilfe der Art keinen Schritt weit in dieses vegetabilische Chaos vor= dringen fann. Aristolochien, Piperaceen, wilde Wein= und Pfefferreben, Bauhinien und Bianonien schlingen sich überall zwischen dem Astwerke der Bäume so durcheinander, daß nur einzelne gebrochene Lichtstrahlen zwischen ihnen zum Boden gelangen. Die Stämme felbst find mit parasitischen Farnen, Orchideen u. f. w. dicht bedeckt. Ich faß hier oft glückliche Stunden lang gang allein mit meinem Stiggenbuche, in der Absicht, eins dieser Waldbilder zu firiren; gewöhnlich aber fam ich zu keinem Resultate, weil ich nicht wußte, wo ich an= fangen sollte; oder wenn ich angefangen hatte, nicht wie ich diese Zauberpracht annähernd wiedergeben sollte. Auch die photographische Camera half hier nicht. Denn die grünen Massen der verschlungenen und umsvonnenen Baumgeslechte find so undurchdringlich, daß sie in der Photographie nur ein unauflösliches Wirrwarr von Aesten, Luftwurzeln, Blattmassen u. s. w. zeigen, während ihr unmittelbarer Anblick das Auge unendlich erfreut.

Auf den abgerundeten Hügeln, die unmittelbar seinen Garten umgeben, hatte der Aretschi Limongraß cultivirt, ein sehr trockenes Graß, auß dem er durch einfache Destillation das dustende Limonöl gewann, ein sehr geschätzes Parsüm. Der citronenartige Dust erfüllte die ganze Umgebung. Die Arbeiter, die mit der Destillation und mit der Besorgung der schönen Bananenpslanzung beschäftigt waren, wohnten in einem Dutend zerstreuter Hütten, die in tiesem Baldschatten, unter dem schützenden Dache mächtiger Brodsrucht= und Jackbäume ganz idhllisch gelegen sind; Gruppen von schlanken Areca= und Cocospalmen, hier und da auch Kittul= und Talipotpalmen, deren Fiederkronen hoch über die Laubmasse des Baldes sich erheben, verrathen die Lage der ganz versteckten Bambushütten. Die Besuche in den letzteren und der Versehr mit ihren harm-

losen Bewohnern lehrte mich die glückliche Eristenz dieser ein= fachen auten und genügsamen Naturmenschen beinahe beneiden. Alle waren reine Singhalesen, von schön zimmtbrauner Hautfarbe und zartem Gliederbau; die Kleidung beschränkte fich auf einen schmalen, weißen Lendenschurz. Die munteren hübschen Knaben waren mir beim Sammeln der Pflanzen und Infecten eifrig behilflich, während die schwarzäugigen zierlichen Mädchen Blumenkränze flochten und meinen kleinen Ochsen= farren mit den schönsten Guirlanden schmückten. Wurde dann spät abends der schnellfüßige Laufochse eingespannt und setzte sich der zweiräderige Karren, in dem ich neben dem Aretschi faum Plats hatte, in rasche Bewegung, so machte es den munteren Kindern befonderes Vergnügen, uns noch eine Strecke weit zu begleiten. Während wir an den reizenden Ufern des Boralusees hinrollten, folgte oft ein Schwarm von 20 — 30 dieser annuthigen Gestalten, unermüdlich, laut rufend und Palmenblätter schwingend. Ich konnte die Ausdauer und Schnelligkeit ihres Laufes nicht genug bewundern.

Traten wir dann in den dunkeln Bald ein, so zündeten die Knaben Palmfackeln an, mit denen sie dem Wagen voraus= liefen und den Weg erleuchteten. Bei einer plötzlichen Biegung des Weges wurden wir bisweilen von einem duftenden Blumen= regen überschüttet, und ein helles Kichern aus dem dichten Gebüsche verrieth uns die Neckerei der kleinen Dryaden, die fich dahinter versteckt hatten. Unter den letzteren war ein Mädden von ungefähr 16 Jahren, eine Nichte des Aretschi. deren vollendet schöne Körperform jedem Bildhauer hätte als Modell dienen können. Von den Knaben konnten mehrere mit Vanymed an Schönheit wetteifern. Einer von diesen schwang sich immer während des Fahrens auf die Deichsel des Karrens und sprang dann gewandt über den Zebu hin= weg. Mit diesen und anderen Spielen begleiteten uns die munteren Kinder noch eine lange Strecke, bis eins nach dem anderen im Dunkel der Racht verschwand. Un die Stelle der

Fackeln traten jest unzählige prachtvolle Leuchtkäfer und Feuersfliegen; der herrliche Palmenwald erschien vollständig illusminirt, während ich mit dem Aretschi, voll der angenehmsten Erinnerungen, dem stillen Rasthause von Belligennna zueilte.

#### XV. Matura und Dondera.

Der weiteste Ausslug, den ich von Belligemma aus unternahm, am Schlusse meines dortigen Ausenthaltes, führte mich nach der Südspitze von Ceylon, nach dem altberühmten Donner-Cap, Dondera-Head. In der Nähe desselben, nur ein paar Meilen westlich davon, liegt die Stadt Matura, am User des "blauen Sandslusses" (Nilwella-Ganga). Der Weg von Belligemma nach Matura, den ich in einer leichten Kutsche am 18. Januar morgens in drei Stunden zurücklegte, ist die Fortsehung der herrlichen Palmenstraße von Galla nach Belligemma und bietet denselben Keichthum der üppigsten, annuthig wechselnden Scenerie.

Die Stadt Matura, die füdlichste von allen Städten Cenlons, war unter der Herrschaft der Holländer im sieb= zehnten Sahrhundert ein reicher und wichtiger Handelsplat; insbesondere der Hauptsitz des Zimmthandels der Südprovinz. Die meisten und ansehnlichsten Gebäude der Stadt sind noch jest holländischen Ursprungs, so auch das ausgedehnte "Fort", welches nahe der Flugmündung auf dessen linkem (öftlichem) Ufer liegt. Der stattliche Fluß ist hier ungefähr so breit wie die Elbe bei Dresden; eine hübsche, neue, eiserne Gitterbrücke verbindet beide Ufer. Um westlichen Ende Derselben, auf dem rechten Ufer, liegt die alte hollandische Sternschanze ("Star-Fort"). In den winkeligen Kasematten derselben nahm ich, der freundlichen Einladung einiger englischer Beamten folgend, für einige Tage Wohnung. Die drei munteren Junggesellen hatten es sich in den niederen vieleckigen Räumen des alten Forts, dessen mächtige Steinmauern die angenehmste Kühlung bewahrten, recht behaglich gemacht und ihre Wände theils mit Holzschnitten aus illustrirten europäischen Zeitungen, theils mit singhalesischen Wassen, Geräthschaften und Thiersellen recht malerisch ausstaffirt. Durch den alten holländischen Thorweg, über dessen Bogen noch die Inschrift "Redoute van Eck" prangte, tritt man in einen niedlichen Blumengarten; die einschließenden Innenseiten der Rasematten sind mit den schönsten Schlingpflanzen reich decorirt, ebenso der Ziehbrunnen in der Mitte des Gartens. Ein paar zahme Affen und ein sehr komischer alter Pelekan, sowie mehrere kleine Vögel sorgten beständig für Unterhaltung.

Ein erquickendes kühles Bad und ein vortreffliches englisches Frühftück bei meinen freundlichen Wirthen, das mir nach der Begetarianerkoft von Belligemma doppelt mundete, hatten mich schon in ein paar Stunden nach meiner Ankunft so restaurirt, daß ich beschloß, noch denselben Tag zu einer Ercursion nach Dondera zu benutzen. Ich unternahm dieselbe im Wagen und in Begleitung des Häuptlings Jlangakuhn, der vornehmsten fünghalesischen Persönlichkeit, welche die Insel gegenwärtig noch besikt. Er ist nämlich der lette männliche Sprosse aus dem er= lauchten Geschlechte der alten Randn-Rönige und hat seine Residenz in einem hübschen, verhältnißmäßig sogar prächtigen Palaste in Matura, nahe der Flußmundung aufgeschlagen. Schon eine Woche zuvor hatte er mich in Belligemma aufgefucht, mit mehreren feltenen und schönen Bögeln beschenkt und eingeladen, ihn in Matura zu besuchen. Die Aufnahme, die ich hier bei ihm fand, war ebenso liebenswürdig als glänzend. Er ließ es sich nicht nehmen, mich selbst nach Dondera zu führen. Seine Equipage, ein zierlicher Phaeton aus England, wurde von zwei schönen auftralischen Hengsten gezogen. Boraus lief als schneller Vorläufer und Ausrufer ein stattlicher schwarzer Tamil in silbergestickter Uniform mit rothem Turban.

Der reizende Weg von Matura nach dem fünf Meilen entfernten Dondera-Cap führt oftwärts zunächst eine Strecke

am linken Ufer des Nilwellaflusses hin, durch die Bettah oder die malerische "schwarze Stadt", die sich hier östlich vom Fort hinzieht. Die bewaldeten Hügel zwischen Fluß und Seeuser sind mit den blühendsten Gärten und mit Villen geschmückt, die theils vornehmen Singhalesen, theils englischen Beamten angehören. Weiterhin suhren wir wieder längs des Seeusers hin, abwechselnd durch Oschungel und durch Cocoswald. Der letztere erreicht hier bald seine östliche Grenze. Denn wenige Meilen weiter beginnen die öden, heißen und dürren Küstenstriche mit Salzsümpsen, die sich über Hambangtotte längs der Osstüste bis gegen Batticaloa hinziehen.

Dondera = Head, oder das Donner = Cap, erblickt man als weit vorspringende blane Landzunge, mit Cocoswald geschmückt, schon lange, ehe man dasselbe erreicht. Es ist der füdlichste Bunkt von Censon und liegt unter 5° 56' nördlicher Breite. Seit mehr als zweitausend Jahren sind die Tempel, welche diese südlichste Landmarke zieren, ein vielbesuchter Wallfahrtsort gewesen, der berühmteste nächst dem Adams=Vik. Tausende von Vilgern bezeigen ihm alliährlich ihre Andacht. Abwechselnd, je nachdem die einheimischen Singhalesen oder die malabarischen Eroberer die Herrschaft behaupteten, waren die Tempel dem Buddha oder dem Wischnu geweiht. Noch vor dreihundert Jahren war der Haupttempel ein indischer Brachtbau ersten Ranges, so groß, daß er vom Meere aus ge= sehen, wie eine ansehnliche Stadt erschien, mit tausenden von Säulen und Statuen geschnückt, mit Gold und Edelsteinen aller Art reich verziert. Im Jahre 1587 wurde alle diese Herrlichkeit von den portugiesischen Barbaren zerftört, die un= ermeßliche Beute davon nach Sause schleppten. Noch jest läßt fich an den zahlreichen Säulenresten, die aus dem Boden der Ruinen hervorragen, der ungeheure Umfang des früheren Riefen= tempels ermessen. In einer Ecke desselben steht noch jetzt eine sehr große Dagoba, und in deren Nähe mehrere uralte colosiale Bogaha oder heilige Keigenbäume.

Ueberreste eines kleineren Tempels finden sich auf der Spike der schmalen Landzunge, die den äußersten füdlichen Borsprung des Dondera-Caps bildet. Es sind achteckige rothe Porphyrfäulen, die einfam und verlaffen auf den nachten Granit= felsen sich erheben, umtost von der Brandung, die mit ge= waltigem Wogenschwalle ringsum schäumt. In den natürlichen Bassins zwischen diesen Felsen sammelte ich während der Ebbe viele hübsche Seethiere; allenthalben liegen schöne Korallen umher. Bestwärts streift der Blick von dieser isolirten Felsenwarte aus länas des Cocos-gefäumten Strandes bis in die Nähe von Matura, oftwärts gegen Tangalla hin; im Norden wird er durch dichte grüne Waldmassen gehemmt; im Süden hingegen schweift er frei und ungehindert über ungeheure Meeres= räume. Das Phantasie-Schiffchen, das wir von hier aus mit vollen Segeln nach dem Südpole entsenden, stößt nirgends auf bekanntes Land, und es hat einen weiten, weiten Weg zu machen, ehe es jenseits desselben überhaupt wieder Land fieht. Es würde ungehemmt um die ganze füdliche Halbkugel der Erde herum= fahren, wenn nicht die ungeheuren Gismassen des Südpols ihm den Weg verlegten, und erft auf der nördlichen Salbkugel, in der Nähe von Acapulco in Mexico, würde es den ersten Hafen wieder erreichen. Lange faß ich in Gedanken verfunken auf dieser äußersten Südspitze von Cenlon, zugleich auf dem füdlichsten Landpunkte, den ich jemals in meinem Leben erreicht habe. Ich wurde aus meinen Träumen erst wieder durch eine Schaar von Buddhaprieftern in gelber Toga geweckt, welche kamen, um den Sauptling und mich zum Besuche des festlich geschmückten Tempels einzuladen. Nachher besuchten wir noch eine seltsame uralte Ruine, die weiter oben mitten im Balde liegt, enflopisch aus gewaltigen Quadern gefügt. Erft spät am Abende fuhren wir wieder nach Matura zurück.

Der folgende Tag (der 19. Januar) wurde durch eine weite marine Ercursion ausgefüllt. Der Häuptling Jlangakuhn hatte mir ein tüchtiges großes Segelboot mit acht Ruderern

geftellt, und mit diesem fuhr ich ein gutes Stück gen Süden, weit über das Donner-Cap hinaus. Es war herrliches Sommer-wetter und der fräftige Nordost-Monsun blähte das große vier-eckige Segel des Bootes so gewaltig, daß ein paar Bootsseute außerhalb auf dem Auslegerstamm hocken nußten, um das Umschlagen des Canoes zu verhindern. Die Geschwindigkeit, mit der wir südwärts stenerten, kam derzenigen eines schnell lausenden Danwsschiffes gleich; ich schäfte sie auf 10—12 Seemeilen in der Stunde. Die Leichtigkeit, mit welcher diese schmalen singhalesischen Canoes die Wellen durchschneiden, oder vielmehr über deren Kämme hinweggleiten, zeigte sich setzt in glänzendem Lichte. Ze weiter wir uns von der Insel entsernten, destoschoner traten die blauen Bergmassen des Horvor, alle wiederum überragend der stolze Adams-Pif.

Pfeilschnell über die schäumenden Wogen hinwegschießend, mochten wir nach vierstündiger Fahrt ungefähr 40-50 See= meilen vom Süd-Cav Cenlons entfernt sein, als mitten im Oceane ein breiter, glatter Streifen sichtbar wurde, der sich un= gefähr in der Richtung des Mousuns von Nordost nach Süd= west meilenweit hinzog. Ich hielt denselben für einen pela= aischen Stront oder Corrente, eine jener glatten, schmalen Wasserstraßen, die im Mittelmeere wie im Oceane häusig mitten durch den beweaten Wasserspiegel hindurchziehen und der ge= felligen Anhäufung ungeheurer Seethier-Schwärme ihren Ursprung verdanken. Als das Canve sich demselben näherte, bestätigte sich diese Vermuthung und ich wurde durch einen außerordentlich reichen und interessanten Fang belohnt. Gine dichte Masse der schönsten pelagischen Thiere, Medusen und Siphonophoren, Ktenophoren und Salpen, Sagitten und Pteropoden, außerdem unzählige Larven von Würmern, Sternthieren, Krebsen, Mollusken u. s. w. schwammen da in dichtem Gewimmel durcheinander und füllten in furzer Zeit alle mitge= nommenen Glasgefäße vollständig aus. Ich bedauerte nur, deren nicht mehr mit zu haben, um alle diese zoologischen Schätze (— darunter viele neue bisher noch nicht beschriebene Thierformen —) in genügender Menge einpacken zu können.

Reich beladen mit diesem wundervollen Fang, der mir interessante Arbeit auf Jahre hinaus versprach, kehrte ich erst gegen Abend nach Matura zurück. Es war ein schönes Andensken an den fünsten Erad nördlicher Breite. Meine Singhalesen wußten den günstigen Nordost-Monsun so geschickt zu benuten, daß wir fast eben so rasch zurück gelangten und an der Mündung des Nilwellassusses landeten. Der Andlick dieser Mündung von der See aus ist sehr malerisch, da derselben unsmittelbar eine Felseninsel vorgelagert ist, auf der sich zwei einzelne Cocospalmen erheben, die eine senkrecht, die andere weit übergeneigt. Die beiderseitigen User des Flusses sind dicht mit Wald bedeckt. Am solgenden Tage unternahm ich noch eine Bootssahrt auf demselben, auf der ich die unvergleichliche Ueppigkeit dieser Urwaldmassen auf's Neue bewunderte.

Nach Belligemma zurückgekehrt, stand mir noch eine der fcmwerften Aufgaben bevor, die ich während meines Aufent= haltes auf Cenlon zu lösen hatte: der Abschied von diesem reizenden Erdenflecke, auf dem ich fechs der intereffantesten und alücklichsten Wochen meines Lebens zugebracht hatte. Noch jett wiegt in der Nacherinnerung der Gedanke daran so schwer, als ob ich von Neuem scheiden mußte. Der traute Raum, der mir während dieser Zeit als Arbeits=, Wohn= und Schlaf= zimmer, als Laboratorium, Museum und Maleratelier gedient hatte, in dem ich eine Fülle der schönsten und wunderbarften Eindrücke gesammelt hatte, war öbe und leer. Vorn im Garten unter dem riesigen Tiekbaume standen schwer und vollbeladen die beiden mächtigen Ochsenkarren, die meine dreißig Riften mit Sammlungen nach Punto-Valla bringen follten. Drauken vor dem Thore harrte wieder dicht gedrängt die braune Bevölkerung des Dorfes, für die ich während dieser vierzig Tage ein Gegenstand stets wachsender Neugier und Bewunderung

geblieben war. Bon allen angesehenen Bewohnern des Dorfes. an ihrer Spike den beiden Häuptlingen, mußte ich perfönlich Abschied nehmen. Mit betrübter Miene brachte mir der aute Socrates zum letten Male die besten seiner Bananen und Mango, Anguas und Radichunüsse. Zum letten Male kletterte Babua auf meine Lieblinaspalme, um mir noch einmal die füße Cocos herabzuholen. Am schwersten aber wurde mir der Abschied von dem treuen Gannmedes. Der aute Junge weinte bitterlich und bat mich, ich solle ihn mit nach Europa nehmen. Beraebens hatte ich ihm schon vorher diesen Wunsch mehrmals abaeschlagen und ihm von dem eisigen Klima und dem grauen Himmel unferes öden Nordens erzählt. Er hielt meine Kniee fest umschlungen und versicherte mir, daß er mir überallhin ohne Wanken folgen wolle. Fast mit Gewalt mußte ich mich endlich logreißen und den harrenden Wagen besteigen, und als ich den lieben braunen Freunden den letzten Abschied mit dem Taschentuche zuwinkte, hatte ich fast das Gefühl des verlorenen Paradieses: "Schöner Edelstein! Bella Gemma!"



## XVI.

Die Kaffee-Districte des Hochlandes.



#### XVI. Die Kaffee-Diffricte des Sochlandes.

Den letzten Monat meines Aufenthaltes auf Ceylon hatte ich beschlossen, einem Besuche des Hochlandes zu widmen. Die Flora und Fauna desselben, wie sein Klima und sein gesammter Naturcharakter, ist von demjenigen des Tieflandes so verschieden, daß beide zwei weit entsernten Erdtheilen ausgehören könnten. Wenn man in einer einzigen Tagereise die sechstausend Fuß aus den Palmengärten des Unterlandes in die Urwälder des Oberlandes emporsteigt, so ist der Unterschied im Klima und Scenerie nicht geringer, als wenn man plöhlich aus den Urwäldern Brasiliens auf die Hochebenen von Peru, oder aus den Dattelhainen Egyptens auf die blumenreichen Matten unserer Alpen versetzt würde.

Das Hochland von Ceylon ninunt ungefähr den vierten Theil seines gesammten Flächeninhaltes ein und hat eine durchschnittliche Höhe von 4—6000 Fuß über dem Meeresspiegel; nur die höchsten Erhebungen steigen bis 7000 und 8000 Fuß empor. Die nördliche Hälfte der Insel ist ganz flach. In der südlichen Hälfte erhebt sich das Oberland ziemlich steil und abgeschlossen als ein zusammenhängendes Bollwert von Urgebirge, dessen östliche und südliche Gehänge weit schrosser sind als die westlichen und nördlichen. Der flache Ring des Unterlandes, welcher dasselbe umgibt und vom Meere treunt, ist auf der östlichen Seite doppelt so breit

als auf der westlichen. Eine Senkung der Insel um wenige hundert Fuß würde genügen, drei Biertel derselben unter Wasser zu sehen; das Hochland allein würde als letztes Viertel steil aus dem Spiegel des Oceans sich erheben. Der gewaltige Felsenleib desselben besteht fast ausschließlich aus krystallinischen Gesteinen, ganz vorwiegend Gneis. An einzelnen Stellen ist dieser von Granit, an anderen von Trachyt und Basalt durchbrochen.

Noch im Anfange unseres Sahrhunderts war das Hoch= land von Cenlon zum größten Theile ganz unbekannt. der Karte, welche 1813 der Regierungs-Ingenieur Schneider veröffentlichte, sind nicht weniger als zwei Drittel vom ganzen Königreiche Kandn durch einen weißen Weck bezeichnet. im Sahre 1817 Doctor Davy (der Bruder des berühmten Physifers) die erste gründlichere Durchforschung desselben unter= nahm, stieß er auf unsägliche Schwierigkeiten. Der größte Theil des Gebirges war noch ganz unwegfam, mit einem zu= sammenhängenden und undurchdringlichen Mantel von un= geheuren Urwäldern bedeckt, welche noch keines Europäers Kuß betreten hatte. Scharen von Elephanten, Bären, Leoparden, Wildschweinen, Sirschen u. s. w. waren die Beherrscher dieser Wälder; die Spuren menschlicher Eriftenz beschränkten fich auf die wilden Horden der Beddahs, die gegenwärtig ihrem Aussterben entgegen gehen. Reinerlei gebahnte Wege führten durch diese Urwälder hindurch; feine Brücken über= wölbten die wilden Bache und Ströme, die in den unzugänglichen Schluchten des Gebirges zahllose Wasserfälle bildeten.

In verhältnismäßig kurzer Zeit, im Verlaufe von weniger als fünfzig Jahren, hat sich dieser Charakter des Hochlandes völlig verändert. Im Jahre 1825 legte der verdienstvolle Gouverneur Sir Edward Barnes die erste Kaffcepslanzung im Hochlande, in der Nähe von Peradenia an und wies nach, daß Boden und Klima daselbst für die Kaffeecultur außersordentlich günstig seien. Ermuntert durch sein Beispiel, ansgespornt theils durch die lockende Aussicht auf hohen Gewinn,

theils durch die eigenthümliche Romantif des Hochland-Lebens. drang jett ein ganzes Invasionsheer von Kaffeepflanzern in die Urwälder des Gebirges ein und verwandelte in weniger als zwanzig Sahren mit Hilfe von Art und Feuer den arökten Theil derfelben in einträgliche Raffeepflanzungen. Un den steilen Abhängen der Berge wurden ganze Wälder dadurch niedergelegt, daß die oberften Reihen der uralten Baumriesen mit der Axt gefällt und auf die darunter stehenden an einer Seite eingeschnittenen Bäume gestürzt wurden. Der ungeheure Druck jener gewaltigen, durch Schlingpflanzen dicht verketteten Baummassen brachte auch diese letzteren zu Kall und so setzte sich lawinenartig der Zusammensturz von oben nach unten bis zur Thalsohle fort. Dann wurde der ganze niedergelegte Urwald angezündet und so der fruchtbarfte Boden für die neuen Kaffeepflanzungen gewonnen. Der Ertrag der= felben war so reichtich und die ganze Kaffeecultur wurde durch zufälliges Zusammentreffen von glücklichen handels-politischen und commerciellen Verhältnissen so ausnehmend begünftigt, daß schon zwanzig Jahre nach dem ersten Anfang, 1845, die Raffeespeculationen eine schwindelhafte Söhe erstiegen hatten.

Natürlich blieben die Rückschläge, die stets auf solche übertriebenen Speculationen folgen, nicht aus. Wie bei den australischen und californischen Goldminen, oder bei den Diamantenseldern von Südafrika, verlockten die glänzenden Erfolge einzelner Elücklicher auch eine große Anzahl von Unternehmern, die weder Capital noch Verstand und Kenntsnisse genug hatten. Und so sollen in den fünf Jahren zwischen 1845 und 1850 mehr als fünf Millionen Pfund Sterling an Brivatvernögen durch verunglückte KaffeesUnternehmungen versloren worden sein. Auch machten sich, wie es bei allen Culturpslanzen früher oder später geschieht, bald zahlreiche und gefährliche Feinde geltend, welche den Kaffeepslanzungen großen Schaden brachten, theils Thiere, theils Pflanzen und Protisten: so namentlich die gefräßigen Golunda-Ratten (Golunda Elliotti)

und die gefährlichen Raffee-Schildläuse (Lecanium Coffeae), ferner verschiedene vegetabilische Parasiten. In den lehten zehn Jahren wuchsen zunehmend die Verwüstungen durch den weit- aus gefährlichsten Feind, einen nutrostopischen Pilz, die Hemileja vastatrix; die durch ihn bewirkte Krankheit der Kaffee- blätter hatte gegenwärtig solche Dimensionen angenommen und hatte sich als so unheilbar erwiesen, daß in vielen Pflanzungen die Kaffeecultur ganz aufgegeben worden war; der Theestrauch und der Chininbaum (Cinchona) waren jetzt an die Stelle des Kaffeebaumes getreten, und zwar mit ausgezeichnetem Erfolge.

Mag nun in Zukunft mehr der Kaffee oder mehr der Thee oder mehr die Cinchona das Hauptobject der Pflanzungen Diesen sogenannten "Raffee = Districten" der Insel bilden, fo kann bod barüber kein Zweifel mehr bestehen, daß die klimatischen und Bodenverhältnisse des Hochlandes von 'Censon für die Cultur der genannten und vielleicht auch noch anderer höchst werthvoller Rutyflanzen überaus günftig find. Richt lange mehr wird es dauern und das ganze Hochland mit Ausnahme sehr weniger Stellen wird ein Culturland ersten Ranges sein. Schon jest dehnt sich das Net der Raffee= districte alliährlich mehr bis in die entlegensten Theile des Gebirges aus, und ich mußte schon ziemlich weit wandern, um noch ein größeres Stück desselben in seiner ursprünglichen jungfräulichen Beschaffenheit kennen zu lernen. Aber selbst dort begegnete ich fast allenthalben in nächster Nachbarschaft der unberührten Urwälder jungen Rodungen, die soeben mit Feuer und Axt urbar gemacht wurden.

Daß mein sehnlichster Wunsch, einen der wildesten und ursprünglichsten Theile des Hochlandes zu besuchen, in Erfüllung ging, verdanke ich hauptsächlich der freundschaftlichen Unterstützung von Dr. Erimen, des Directors des botanischen Gartens von Peradenia. Bei meiner Anwesenheit daselbst versabredeten wir uns, Mitte Februar in Nurellia, der berühmten "Sommerfrische" des Hochlandes, zusammen zu treffen und von

da aus gemeinschaftlich einen Ausflug nach Horton=Plain's zu unternehmen. Es ist dies der wilde und selten besuchte füdöftliche Theil des Plateau's, von welchem dasselbe am so= genannten "Ende der Welt" überaus fteil, fast 5000 Fuß hinabstürzt; hier wollten wir in das Hügelland von Billahu= loga hinuntersteigen, von da westwärts nach Ratnapura, der "Stadt der Edelsteine" wandern und endlich von hier auf dem malerischen "schwarzen Flusse", dem Kalu-Ganga, bis zu dessen Mündung an der Westküste, bis Caltura, zu Boot fahren. Mein Freund Trimen übernahm es gütigst, alle nöthigen Vorbereitungen zu dieser Expedition zu treffen. Da wir über eine Woche in völlig menschenleeren Gegenden zu campiren hatten, und zwar in dem kältesten und wildesten Theile des Hochgebirges, so nußte zum Tragen der Lebensmittel, Decken, Betten, Zelte u. f. w. ein Transport von mindeftens zwanzig Ruli's eingerichtet werden. Ich felbst beschloß inzwischen, die erfte Hälfte des Februar für den Besuch des westlichen Ge= birgstheiles und insbesondere des weltberühmten Adams-Bik zu verwenden.

Nachdem ich Ende Januar von Punto-Galla nach Colombo zurückgekehrt war, traf ich in Whist-Bungalow die nöthigen Vorbereitungen für diese Unternehmung. Indessen wurde sast die ganze erste Woche des Februar durch die Theilnahme an einem seltenen und höchst merkwürdigen Schauspiele wegsgenommen, das man gegenwärtig wohl nur noch in Ceplon — und auch da nur noch sehr selten — sehen kann, durch einen "Clephanten=Korral". Man versteht darunter den Fang und die Zähmung einer ganzen Herde wilder Elephanten, welche durch gezähmte Elephanten bethört und gesesselt werden. Früher, als die wilden Elephantenherden in Genlon noch sehr zahlreich und lästig waren, und als die zahmen Elephanten noch vielsach zum Wegedau und zu anderen Arbeiten verwendet wurden, fanden solche Korrals ziemlich häusig statt. Gegenwärtig hat ihre Zahl und Bedeutung sehr starf abgenonnucn;

und da jett ein solcher Korral nur mit großen Rosten und Schwierigkeiten herzustellen ist, kommt er nur noch selten, bei besonders feierlichen Gelegenheiten zu Stande. Diesmal wurde die Veranlassung dazu durch den Besuch ber beiden Söhne des Brinzen von Wales gegeben, die gelegentlich der Rückfehr von ihrer Weltumsegelung ein paar Wochen in Censon zubrachten. Nicht weniger als 3000 Treiber waren volle drei Monate hindurch beschäftigt, die wilden Elephanten aus den Urwäldern zusammen zu treiben und nach dem Korral von Lambugama hinzutreiben; hier war ein besonderes Dorf aus Blockhäusern, ein "Rorral=Town", für die gahlreichen Gäfte diefes intereffanten Schauspieles erbaut worden: in den ersten drei Tagen des Tebruar fand der merkwürdige Fang und die Fesselung der wilden Elephanten statt. Ich verspare jedoch die Beschreibung desselben auf eine spätere Gelegenheit, da sie mich hier zu weit von meinem eigentlichen Gegenstand hinwegführen würde.

Aus demselben Grunde übergehe ich hier auch den ersten Theil meiner Hochlandsreise, von Peradenia über Gampola und Nawala-Pitya nach Dickoya. Ich wanderte von Dickoya über Blair-Athol, wo ich bei Mr. Lane gastfreundliche Auf-nahme fand, nach St. Andrews, der höchst gelegenen Kaffeepstlanzung in der südwestlichen Ecke des Hochlandes, unmittelbar am Fuße des Adams-Pik. Die gelungene Besteigung dieses merkwürdigsten Berggipfels der Insel werde ich im nächsten Capitel schildern.

In St. Andrews verlebte ich ein paar sehr interessante Tage bei dem freundlichen Besitzer dieser schönen Pslanzung, Mr. Christie, und lernte durch ihn die schwierigen Bershältnisse der Einchonas und Kassee-Eultur kennen. Bon hier wendete ich mich in nordöstlicher Richtung gegen den Mittelspunkt des Hochlandes, um einige Tage in Nurellia zuzusbringen, dem beliebten und vielbesuchten Sanitarium der Engländer. Der Weg von St. Andrews bis Nurellia beträgt 45—50 englische Meilen. Noch vor wenigen Jahren führte

der größere Theil desselben durch dichte Wälder; jetzt sind dagegen meistens Raffee- und Cindyonapflanzungen an deren Stelle getreten. Ich legte diefen Weg, von schönem und nicht allzubeißem Wetter begünstigt, in zwei starken Tagemärschen zurück, nur von zwei schwarzen Tamil-Kuli's begleitet, die mein Gepäck trugen. Am ersten Tage (am 13. Februar) wanderte ich 24 englische Meilen, von Morgens sechs bis Abends acht Uhr; am zweiten Tage 20 Meilen. Da die aenannte Jahreszeit in diesem Theile der Insel die kühlste ist, und die Temperatur Mittags im Schatten nur 24-26° R. betrug, konnte ich auch die Mittagsstunden mit Unterbrechung durch eine einstündige Raft, zum Marschiren benutzen. bestes Erfrischungsmittel benutzte ich dabei wieder nasse Tücher, die ich unter dem breitkrämpigen Sola-Hut über Kopf und Nacken trug und in den allenthalben reichlich fließenden Bächen jede Viertelstunde auffrischte.

Da ausgedehnte Pflanzungen, die nur aus Maffen einer einzigen Culturpflanze bestehen, meistens in den Troven kaum weniger langweilig sind als unsere einförmigen Kornfelder und Weinberge, so hatte ich mich vor dieser tagelangen Wanderung durch die Kaffeeplantagen etwas gefürchtet. Indessen erwies sich dieselbe weit unterhaltender, als ich gedacht hatte. Das Terrain des Hochplateau's wird vielfach von tiefen Schluchten eingeschnitten, in denen schäumende Bäche, oft in schönen Wasserfällen und von prächtigster Farn- und Djungle-Begetation befränzt, herabstürzen. Biele dieser Schluchten find bereits von auten neuen Brücken überwölbt. An anderen hingegen wird deren Stelle einfach durch einen Baumstamm vertreten, der von einem Ufer zum anderen hinübergelegt ist. Bisweilen ist daneben eine Liane seilartig ausgespannt, die als Geländer zum Festhalten dient. Bisweilen ift man aezwungen, ganz frei über den hoch schwebenden Baumstamm hinüber zu balanciren, wobei man allerdings nicht an Schwindel leiden und sich nicht durch das Toben des wilden Berabaches

irre machen lassen darf, der tief unten schäumend über zackige Felsen dahin strömt. Alte Turnkünste, seit vielen Jahren nicht geübt, wurden bei dieser Gelegenheit wieder aufgefrischt und kamen mir sehr zu Statten.

Dann und wann wird auch unfer Weg, der wechselnd bergauf, bergab geht, durch ein größeres tiefes Thal geschnitten. an dessen steilen, unzugänglichen Felswänden noch ein Rest des alten Urwaldes stehen geblieben ist. Der Anblick seiner mächtigen Riesenstämme, die säulengleich hoch emporsteigen und von deren breiten Schirmkronen gewaltige Lianenmaffen dicht verschlungen herabhängen, läßt uns die unvergleichliche Begetationspracht ahnen, die hier dem unaufhaltsamen Fortschritte der menschlichen Gultur zum Opfer gefallen ift. Auf furze Strecken ist auch unser Pfad mit der Axt mühsam mitten durch das Dickicht felbst gehauen und wir können die mannig= faltigen Baumformen näher betrachten, die dasfelbe zusammen= setzen, hauptsächlich verschiedene Lorber- und Myrtenarten, Rubiaceen u. s. w. Meist sind die Blätter dieser Gebirgsbäume von einem dunkeln, bräunlichen oder schwärzlichen Grün, trocken und lederartig. Die schönsten Guirlanden verschiedenartiger Kletterpflanzen schlingen sich von Stamm zu Stamm, während die Stämme felbst mit den selt= samen Blüthen zahlreicher Orchideen und Bromelien auf das Brächtigste geschmückt sind. Unter den Lianen zeichnet sich besonders der kletternde Pandang aus (Freyeinetia), aus deffen schraubenförmig gewundenen Blätterbüscheln glühend feuerrothe Blüthenähren hervorragen. Von den schönen Balmen des Tieflandes ift hier nichts mehr zu sehen; aber ihre Stelle wird erfett durch die wundervollen Baumfarne, eines der zierlichsten und annuthigsten Producte der Tropenflora. Grunde der schattigen Schluchten ragen armsdick kohlschwarze Stämme folder Farnbäume (Alsophila) 20-30 Fuß, bisweilen noch höher empor, während ihre flach ausgebreitete Fiederfrone aus vielfach eingeschnittenen Wedeln von 8-12 Fuß Länge sich zusammensetzt. Eine Masse der verschiedensten kleineren Farnkräuter und ihrer zierlichen Coussinen, der seinen Selaginella, wuchert daneben allenthalben über den Klippen in reicher Fülle.

Während diese annuthigen Walbschluchten den versschlungenen Fußpfad durch die Hügellandschaft der Kaffees districte vielsach unterbrechen und ihre üppige Felsen-Vegetation häusig den schönsten Vordergrund für ein Landschaftsbild liestert, ist auch der Blick auf den entsernten Hintergrund durch die blauen Gebirgsketten oft nicht wenig gehoben, und namentlich ragt der schlanke Regel des Adamsski weit über seine Rachsbarn hervor. Besonders im Hügellande von Maskilia, dessen Bach reich an schönen Wassersällen ist, bildet der Pik darüber einen sehr stattlichen Hintergrund.

Uebrigens ift auch der Anblick der Kaffeepflanzungen felbst ganz hübsch. Während die Kaffeebaume im Tieflande, wo die Singhalesen sie einzeln neben ihren Hütten cultiviren, zu schlanken Stämmen von 20—30 Fuß Höhe emporwachsen. werden sie dagegen in den Plantagen des Hochlandes jett meistens des reicheren Ertrages wegen stark verschnitten und in Gestalt flacher Sträucher, nur 3-4 Fuß hoch, gezogen. Die schönen, dunkelgrunen, glanzenden Blätter bilben ein dichtes Dach, auf welchem die Büschel der duftenden weißen Blüthen und der dunkelrothen kirschenähnlichen Beeren anmuthig zerstreut sind. Auf ausgedehnten Strecken findet man jett, mit dem ursprünglich herrschenden Kaffee abwechselnd, den duftigen Theestranch und den schlanken Cinchonabaum, beide ebenfalls mit zierlichen weißen Blüthen geschmückt. Die großen Blätter der Chingrindenbäume find in der Jugend prächtig roth gefärbt; ihre geraden Stämmchen zeichnen sich durch fehr festes und zähes Holz aus; und ein foldes Stämm= chen, das ich mir am Adams=Pik selbst ausgegraben hatte, lieferte mir für meine ganze Gebirgsreise den besten Wanderstab.

Die unterhaltendste Staffage in den Hochlandsplantagen Saeckel, Indiche Reisebriefe.

bilden die schwarzbraunen Arbeiter derselben, die sogenannten Tamil=Ruli's. Diefelben gehören zu der echten Raffe der Dravida, die früher noch mit der arisch-indischen Bevölkerung vereinigt, neuerdings aber mit Recht ganz davon abgetrennt worden find. Von den eigentlichen Singhalesen find fie aanz verschieden und halten fich auch völlig von ihnen ge= Ihre Tamilsprache hat gar Nichts mit dem Bali der Letteren gemein, so daß die neueren Linguisten überhaupt keine Bermandtschaft zwischen Beiden herausfinden können. meisten Anthropologen halten die Tamils oder "Malabaren" für die Reste der Urbevölkerung Vorder-Indiens, welche erft durch die von Norden kommenden Arier mehr und mehr ver= brängt wurde. In Centon hingegen traten die Ersteren nachweislich als Eroberer auf, welche die arischen, früher einge= drungenen Singhalesen zunehmend verdrängt haben. Gegenwärtig ift nicht allein der ganze Norden der Insel und ein großer Theil des Oftens vorwiegend von Tamils bewohnt, fondern auch im centralen Hochlande haben sie sich auf Kosten ber trägen und weichlichen Singhalesen überall ausgebreitet. Dank ihrer größeren Tüchtigkeit und Arbeitsfähigkeit. fehr große Anzahl von Tamilen oder sogenannten Malabaren (schon vor 30 Jahren 50 000, jett wohl weit über 200 000) kommt alljährlich während der Winterszeit über die Adams= Brücke von der Koromandel-Rufte nach Centon auf fechs bis acht Monate herüber, um in den Pflanzungen zu arbeiten, und kehrt für den Rest des Jahres mit ihren Ersparnissen in die festländische Beimath gurück.

Die Tamilen sind in Hinsicht auf Körperbau, Gesichtsbildung, Hautsarbe und Charafter von den eigentlichen Singhalesen nicht weniger verschieden als bezüglich ihrer Sprache, ihres Cultus, ihrer Sitten und Gewohnheiten. Während die Letzteren größtentheils an Buddha glauben, sind die Ersteren hingegen meistens Anhänger des Siva-Cultus. Die Hautsarbe der Tamilen ist stets viel dunkler, kassechaun dis schwarzbraun, diejenige der Singhalesen hingegen zimmtbraun bis hell gelblich= braun. Das lange Saar ift in beiden Raffen durchgängig ichwarz und schlicht oder schwachlockig (niemals wollig). Der Bart ift hingegen bei den Tamilen weit schwächer entwickelt als bei den Singhalesen; die Gesichtsbildung weicht viel bedeutender pon der mediterranseuropäischen ab, als bei den Letteren. Die Stirn ift niedriger, Die Nasenflügel find breiter, Die Livven dicker und aufgeworfener, das Kinn ftarker. Der Blick ist ernst und finfter. Selten sah ich Tamilen lachen und niemals so heiter, als es oft die Singhalesen sind. Der Skeletbau der Tamilen ist schlanker und kräftiger als der der Singha= lesen. Das Muskelsnstem der Ersteren ist weit besser entwickelt als das der Letzteren: wie sie denn auch mit Leichtigkeit und Ausdauer die schweren Arbeiten verrichten, zu welchen diese nicht zu gebranchen sind. Der auffallend weiche und oft weibische Inpus der Körperbildung, der besonders bei den männlichen älteren Singhalesen sich geltend macht, fehlt den Tamilen gang; und selbst das weibliche Geschlecht erscheint hier weit fräftiger und nerviger. Dabei ist übrigens der Körper= bau der Tamilen keinesweas besonders robust und starkfnochia; vielmehr schlank und zierlich. Die Proportionen des Körpers ent= sprechen durchschnittlich fo sehr den fünstlerischen Anforderungen der Schönheit, daß man die Dravida in dieser Hinficht keinesweas zu den niederen Menschenrassen zählen darf. Bielmehr nähern sich Viele auffallend dem griechischen Ideale. Da die Rleidung derselben in den Pflanzungen sich beim männlichen Geschlechte auf einen leichten Turban und einen schmalen Lendenschurz (gleich einer Schwimmhofe) beschränkt, beim weiblichen Beschlechte auf eine kurze Schurze und ein locker umgeschlungenes Busen= tuch oder ein kurzes, weißes Säckthen (— überdies während der heißen Arbeit oft entfernt —), so hat man bei der Wanderung durch die Pflanzungen ftets Gelegenheit, die Schön= heit ihres Körperbaues zu bewundern. Dazu kommt noch, daß ihre Bewegungen durch eine gewisse natürliche Annuth aus=

gezeichnet sind und daß die mannigsache schwere Arbeit in den Plantagen sie in den verschiedensten Stellungen zur Anschauung bringt. Wie viel mehr könnte hier an diesen natürlichen und ungefälschten Modellen ein Bildhauer für das Verständniß der Schönheit und des Ebenmaßes der menschlichen Figur gewinnen, als in den Aktsälen unserer Kunstakademien, wo die mühsam ausgesuchten Modelle des verkümmerten Culturmenschen in künstlich erzwungenen Stellungen nur ein dürftiges Surrogat liesern!

Der freundlichen Einladung eines der angesehensten Pflanzer des Hochlandes, Mr. Talbot, folgend, übernachtete ich am 13. Februar in Wallaha. Da im Gebirgslande von Ceplon (mit Ausnahme einzelner vielbesuchter Punkte) weder Hotels noch Rafthäuser existiren, so ist der Reisende fast ausschlieklich auf die Gaftfreundschaft der englischen Pflanzer angewiesen, und diese wird auch allenthalben mit einer unbegrenzten Freigebigkeit gewährt, als ob sie selbstverständlich wäre. dings liegt auch die große Mehrzahl der Pflanzungen so isolirt inmitten einsamster Wildniß, daß jeder Besuch willfommen ift; ein fremder Gaft aber, der unmittelbar aus Europa kommt und frische Neuigkeiten aus dem geliebten Mutterlande erzählen kann, wird zu den erfreulichsten Ueberraschungen gerechnet. Sch zähle die gastfreundliche und herzliche Aufnahme, die ich hier allenthalben fand, zu meinen angenehmsten Reiseerinnerungen. Nichts ift wohlthuender, als der unvergleichliche britische Comfort: ein fühles Bad, ein vortreffliches Abendessen, ein anregendes Gespräch bei einem guten Glase Bein, und endlich ein weiches Bett, nachdem man zehn bis zwölf Stunden berg= auf, bergab durch die steinigen und sonnigen Fußpfade der Raffeepflanzungen gewandert ist, dabei vier bis fechs Stunden in einer Hitze, welche Diejenige unferer schlimmsten "Sundstage" übertrifft. Nur bisweilen wird dieser Genuß etwas getrübt durch die Strenge der britischen Gesellschafts= Stiquette, die einzelne wohlerzogene Bflanzer felbst mitten in der Wildniß

des tropischen Hochlandes nicht verleugnen können. So gestenke ich noch mit Schrecken eines Abends, als ich höchst ermüdet nach Sonnenuntergang in eine ganz einsame Pslanzung kam und der gastsfreie Hausherr mir deutlich zu verstehen gab, daß er mich bei dem bald beginnenden Diner in schwarzem Frack und weißer Cravatte zu sehen erwarte. Meine aufrichtige Betheuerung, daß ich dieses "black evening dress" unmöglich in meinem kleinen Tornister auf dieser wilden Hochgebirgstour mit mir sühren könne, vermochte nicht zu hindern, daß mein Wirth selbst mir zu Ehren dieselbe aulegte, und daß auch die Frau Gemahlin, die dritte und letzte Person an unserem Gesellschaftstische, in feierlichem Diner-Costüm erschien.

Abaefehen von diesen und einigen anderen steifen Formali= täten, die uns zwanglosen Deutschen sehr sonderbar vorkommen, habe ich von meinem Aufenthalte bei den britischen Pflanzern im Hochlande von Censon nur die angenehmsten Eindrücke bewahrt. Das einsame Leben dieser Leute ist voll harter Arbeit und vieler Entbehrungen, und man würde gar sehr irren, wenn man sie etwa mit den Sklavenbaronen des tropischen Amerika vergleichen und annehmen wollte, daß sie mühelos durch die Arbeit ihrer Hunderte von schwarzen Tamils ein reiches Bermögen erwürben. Sier heißt es vielmehr: thätig sein, denken und aufvassen vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Ueberall fand ich die Pflanzer schon mit Tagesanbruch bei der Arbeit; ein großer Theil des Tages wird durch den Besuch des weit ausgedehnten Culturlandes weggenommen, durch die Instruction der vielen Diener und Aufseher, durch Berechnungen, Correspondenz u. s. w. Denn ein großer Theil des guten Erfolges hängt von umfichtiger Berechnung ab, wenn auch die Glücksverhältnisse der Lage, des Wetters u. f. w. dabei eine aroße Rolle spielen. Da in der Regel die Pflanzungen durch weite Entfernungen von einander getrennt sind, ist der nachbarliche Verkehr sehr beschränkt, und besonders die Frauen find meistens auf sich selbst angewiesen. Biele werden für diese

Entbehrungen nur theilweise durch die ungebundene Freiheit entschädigt, deren sie sich auf ihrem ausgedehnten Besitze ersfreuen, und durch den unmittelbaren Verkehr mit der große artigen Natur, die allerdings einem dafür empfänglichen Gemüthe hier hohe Genüsse darbietet.

Das "Bungalow" ober das eigentliche Wohnhaus des Pflanzers ist in der Negel ein einstöckiges, steinernes Gebäude mit breitem Schattendache und freundlicher Veranda, von einem hübschen Garten umgeben und innen mit all' dem britischen Comfort ausgerüstet, den die Umstände nur irgend gestatten. In nächster Umgebung stehen gewöhnlich (ebenso auch in der Pflanzung streckenweise vertheilt) kleine Gebüsche von australischem Eucalyptus globulus, der seiner austrocknenden und gesunden Nachbarschaft wegen besonders geschätzt wird. Um das zierzliche BambuszGitter der Veranda ranken sich schöngesormte violette Passionsblumen, prächtige rosenrothe Bougainvillien, bunte insectensörmige Orchideen und andere blumengeschmückte Kletterpslanzen.

Die Wohnhütten der Tamils, die oft ein kleines Dorf zusammen bilden, stehen gewöhnlich in weiterer Entsernung, in der Nähe der Kasseemagazine. Neuerdings ist viel für Anlage guter Wege geschehen und bei der zunehmenden Ausdehnung der Pflanzungen wird bald der größte Theil des Hochlandes von solchen durchschnitten und für Wagen zugänglich sein.

# XVII.

Der Adams=Pik.



### XVII. Der Adams-Bik.

Unter den hervorragenden Berghöhen, welche feit grauem Alterthum besondere Gegenstände der Bewunderung und Verehrung für die Menschen gewesen sind, nimmt der welt= berühmte Abams-Pif auf Cenlon eine der ersten Stellen ein. Denn seit mehr als zwei Sahrtausenden verherrlicht ihn die Sage bei den größten Cultur-Nationen Asiens als Schauplak der ältesten und wunderbarften Ereignisse. Wie schon der Name fagt, ift seine Geschichte mit dem Schickfale des Mannes verknüpft, der nach dem Mythus der mosaischen Schöpfungs= geschichte als erster Meusch erschaffen und gemeinsamer Stammvater der ganzen Menschheit wurde. Aber nicht allein der Adam der mosaischen Legende, der von hier sowohl in das Chriftenthum als in den Islam als erster Mensch her= übergenommen wurde, svielt auf dem fagenunwohenen Adams= Bit eine hervorragende Rolle; sondern auch Buddha, der Gründer der weitestverbreiteten Weltreligion, und Siva, sein mächtiger brahmanischer Rivale. Wie Censon selbst lange Zeit als das eigentliche Paradies galt, und wie es hinsicht= lich seiner wunderbaren Naturpracht wirklich den Namen eines irdischen Paradieses verdient, so ist auch die Geschichte von Adam und Eva, den ersten Laradiesbewohnern, mit derjenigen seiner merkwürdiasten Beraspike verwebt; und wie die mannia= faltigiten Schling= und Rletter=Bflanzen in unübertroffener Schönheit und Fülle die gewaltigen Baumriesen von Ceylon mit phantastischem Schmuck umranken, so hat die erfindungszeiche religiöse Dichtung die kegelförmige Spitze des Adamszbik oder des Samanala mit einem Kranze von wunderbaren Legenden umsponnen.

In erster Linie verdankt der Adams-Pik diese hervorragende Rolle offenbar feiner ausgezeichneten Lage und Bestalt. Spit wie ein schlanker Buckerhut erhebt sich fein Felfenfegel an der südweftlichen Ecke des centralen Gebirgslandes, hod, alle benachbarten Berggipfel überragend. Allerdings ift er nicht der höchste von allen. Denn der Bedurg-Talla-Galla. im Centrum des Hochlandes bei Aurellia gelegen, übertrifft ihn um volle tausend Fuß und erreicht 8200 englische Fuß Meereshöhe. Aber der Bedura bildet gleich den allermeisten Bergen von Centon eine rundlich gewölbte Gneiß-Ruppe von wenig auffallender Form und tritt neben seinen gleich gestalteten Nachbarn wenig hervor. Im Gegensate bazu macht sich ber schlanke Regel des Adams-Vik um so mehr geltend, als seine flachgewölbten Nachbarkuppen bedeutend niedriger find. front gewiffermaßen als füdweftlicher Eckthurm die steile Ge= birgsmauer des Hochlandes, das als zusammenhängende Ur= gebirgs-Veste in der Südhälfte der Insel emporsteigt. hin ist daher der Bik auch bei klarem Better sichtbar und bildet auf viele Meilen Entfernung die ersehnte Landmarke, welche dem Seefahrer die Nähe der immergrunen Bunderinsel ankundigt. Säufig ist sein isolirtes Saupt mit einer einzelnen Wolke, wie mit einem Sute bedeckt, und dann er= innert er an einen Bulcan mit seiner Rauchfäule, an den Besuv mit seiner Pinienwolke. (Bergl. das Titelbild). Hervorragende Berggipfel, welche in ähnlicher Beise,

Hervorragende Berggipfel, welche in ähnlicher Weife, bald mehr durch isolierte Lage bald mehr durch auffallende Gestalt sich bemerkbar machen, sind in vielen verschiedenen Ländern seit altersgrauer Vorzeit Gegenstand phantasiereicher Dichtung und abergläubischer Verehrung geworden. Oft haben

auch besondere, an solche isolirte Bergspitzen geknüpfte Naturerscheinungen, oder die mit ihrer Ersteigung verknüpften Gestahren Beranlassung gegeben, sie mit einem Gewande von geheinnisvollen Sagen oder religiösen Mythen zu schmücken. Wir brauchen bloß an unseren Brocken im Harze, oder an die Schneekoppe im schlesischen Niesengebirge zu denken. In Neapel ist der seuerspeiende Besuv, in Sicilien der gewaltige Aetna, in Griechenland der heilige Götterberg Olynpus, in Arabien der einsame Sinai der Mittelpunkt eines solchen Sagenkreises geworden. Kein Bunder, daß bei dem phantassereichen Bolke der alten Inder, inmitten der großartigsten Pracht der Tropennatur, der inposante Vik von Ceylon frühzeitig eine ähnliche Bedeutung gewann.

In den alten einheimischen Annalen der Singhalesen, in dem berühmten Geschichtswerk des Mahavanso, tritt der Adams-Pik schon vor mehr als zwei Jahrtausenden auf und zwar als Samanala, oder Samanto-Kuta, als die Burg des Wächtergottes Saman. Zuerst wird er erwähnt in der Legende des frommen Heldenkönigs Dutu Gameni, 150 Jahre vor Christi Geburt. Die Priester, welche dessen Sterbebett umstehen, preisen seine vielen guten Werke; sie erzählen das Wunder vom Reiskorn, welches der gute König als Almosen vertheilt hatte, und welches von den Priestern auf dem Gipfel des Wächterberges noch unter 900 andere Priester vertheilt werden konnte.

Die Burg des Wächtergottes gilt in dieser uralten Sage bereits als berühmtes Heiligthum, und dies gestattet den Schluß auf ein noch viel höheres Alter des betreffenden Cultus. In der That spielt derselbe bereits in den ältesten Legenden des Buddhismus eine Rolle, wie die schöne Inselbst in dieser mächtigsten Religion des Ostens. Als Buddha inmitten eines furchtbaren Gewittersturmes herniedersährt, betritt er die grüne Insel unter Donner und Blitz; er verziggt das wilde Heer der bösen Geister, die bis dahin Lanka-

Diva, die glückselige Insel, beherrscht hatten, und schlägt selbst inmitten dieses Paradieses seinen Sits auf. Hier verskündigt er zuerst sein Evangelium vom Nirwana und lehrt die Menschen ihr Glück in der Entsagung suchen: ohne Wunsch zu leben, um ohne Furcht zu sterben. Hier ist es, wo der Pessimismus, die in unsern Tagen wieder auslebende Philosophie des Unbewußten, zuerst klaren Ausdruck fand:

"Refignation, dies herbste aller Worte, Eröffnet uns allein des Friedens Pforte!"

Andächtig lauscht das zusammengeströmte Singhalesenvolk der Heilsbotschaft des Mensch gewordenen Gottes. Die
berauschende Pracht der umgebenden Tropennatur, die uns
armen Nordländern als der verkörperte Paradiesgarten erscheint, hindert die Eingeborenen nicht, auf alles Glück derselben Berzicht zu leisten; und dem Beispiele seiner versammelten Fürsten und Adelsgeschlechter folgend wird bald das Lankavolk zur Buddhalehre bekehrt. Als bleibende Denkmäler
seines Besuches hinterläßt Buddha bei seiner Himmelsahrt
nicht allein eine Handvoll seines Haupthaares, sondern auf
besonderes Gebet des Königs auch den Eindruck seines Fußes.
Dieser heilige Fußtapfen, der wunderthätige Sripada,
blieb an dem Punkt zurück, auf welchem der Fuß des Buddha
die Erde zum letzten Male berührte, auf der höchsten Felsenspitze des Samanala.

Seit dieser Zeit, also seit mehr als 2000 Jahren, entwickelte sich dieses Heiligthum zu einem Wallfahrtsorte ersten Ranges, zu welchem in zunehmendem Maße die gläubige Buddhisten-welt des ganzen Ostens zusammenströmte. Aber ehe sie da-hin gelangten, mußten die frommen Vilger sich durch dichte Ur-wälder hindurcharbeiten, reich an Elephanten, Bären, Leoparden und anderen wilden Thieren; sie mußten zahlreiche Bäche und Ströme durchfreuzen, die in wilden Schluchten als brausende Wasserfälle herabstürzen; sie mußten an senkrechten Fels-wänden emporklimmen, die allein dem sliegenden Vogel zu-

gänglich erschienen. Freilich, je größer diese Gesahren und Beschwerden, desto höher das Verdienst der gläubigen Ballschrer. Auch sorgten kluge Priester schon frühzeitig dafür, daß ein Opferbecken auf dem Gipfel die reichen Spenden der wohlhabenden Pilger aufnahm, und daß ein verheißungsvoller Legendenfranz das Verdienst dieses Peterspfennigs in geshöriges Licht setzte.

Schon im zehnten Jahrhundert nach Chrifti Geburt hatten die Wallfahrten auf den Adams-Pif eine solche Ausdehnung erlangt, daß der fromme König Khirti Nissunka Wijeya Chako, von der beschwerlichen Pilgerfahrt zurückgekehrt, es für nöthig fand besondere Zugangswege für dieselbe durch die ganze Insel anzulegen und allenthalben freie Herbergen für die Pilger zu errichten, Tschultris oder Ambalams. Dreihundert Jahre später wurde an Stelle des alten, änßerst mühsamen und gefährlichen Pilgerpfades ein bequemerer Weg angelegt und über die wildesten Bergströme eine Anzahl von Brücken gebaut, stark genug, um selbst Pferde und Elephanten zu tragen. Ueber dem heiligen Fußtapsen des Buddha selbst erhob sich ein kleiner Tempel.

Der "Sripada", oder der heilige Fußtapfen in der Felsenspitze des Samanala, ift aber nicht allein Gegenstand höchster Verehrung für die Buddha-Religion, der sast zwei Drittel der Inselbevölserung, die eigentlichen Singhalesen, zugethan sind. Vielmehr wird derselbe in gleicher Weise als wunderthätige Reliquie auch von den brahmanischen Anhängern der Hindu-Religion verehrt, zu welcher sich ungefähr ein Drittel der Ceylonbewohner bekennt, die schwarzen Tamilen oder Maladaren, sene Eroberer dravidischen Stammes, die von der indischen Halbinsel über die Adamsbrücke herüberkamen. Nach ihrer Legende ist es der Gott Siva, welcher bei seiner Hindurgen fahrt hier seine Spur hinterlassen hat.

Wieder eine andere Bedeutung wird dem Sripada von den mohammedanischen Arabern beigelegt, die schon sehr

frühzeitig auf ihren unternehmenden Handelsfahrten gegen Often Centon kennen lernten. Rach der arabischen Legende, die aus der älteren buddhistischen hervorwuchs, rührt der heilige Rußtapfen vom Stammvater des Menschengeschlechts, von Adam, her. Als derselbe nach dem Sündenfalle aus dem Baradiese vertrieben wurde, ergriff ihn ein Engel beim Urm und sette ihn auf dem Givfel des nach ihm nunmehr benannten Cenlon-Bifs nieder. Gleichzeitig bufte Eva, Die schöne Verführerin, ihre Schuld auf dem weit entfernten einsamen Berggipfel Arafath, oberhalb des heiligen Mekka in Arabien. Benn Adam hier wirklich all' den endlosen Jammer voraussah, den sein Genuß der Frucht vom Baume der Erkenntniß für das arme Menschengeschlecht bis auf den heuti= gen Tag zur Folge hatte, dann ift es freilich kein Wunder, daß sein stehender Büßerfuß sich tief in den harten Gneißfelsen der Beraspite einbohrte und daß seine reuevollen Thränen einen kleinen See bildeten. Roch heute wird diese heilige Fluth von den andächtigen Pilgern als wunderthätiges Medicament gegen die verschiedensten Uebel getrunken.

Der Fslam hat übrigens diese Adams Zegende gleich vielen anderen Sagen aus der dristlichen Mythologie entnommen. Denn sie findet sich bereits drei Jahrhunderte vor Mohammed in dem berühmten Kopten-Manuscripte über "die Glaubensweisheit", aus dem vierten Jahrhundert nach Christus, welches Tertullianus dem großen Gnostifer Valentinus zuschreibt. Hier wird zum ersten Male der heilige Fußtapsen des büßenden Adam erwähnt und erzählt, wie der Erlöser der Jungfrau Maria mittheilte, er habe einen besonderen Engel als Wächter über denselben angestellt.

Auch die chinesischen Centonpilger haben zum Theil diesen Mythus adoptirt und beziehen den heiligen Fußtapsen auf Twan-Koo, den ersten Menschen, während Andere ihn dem Buddha zuschreiben. Hingegen leiten ihn die ersten christlichen Eroberer der Insel, die Portugiesen, vom heiligen Thomas

ab, dem Apostel, der hier zuerst das Christenthum gepredigt habe. Wiederum eine andere Deutung gewann er schon frühzeitig bei den Versern. Sier ist der Urheber desselben Alexander der Große, deffen Inderzug für das gange Morgenland eine reiche Sagenquelle wurde. Der persische Dichter Afchref aus Berath, der felbst eine Bilgerfahrt auf den Adams-Bik unternommen hatte, beschreibt in einem blumenreichen Epos den fabelhaften Seezug Iskander's ober Alerander's nach Serendib (ber alte Name der Infel bei den Arabern). Der macedonische Eroberer besteigt, am Ende der Welt angelangt, die höchste Bergspihe der wundervollen Baradiesinsel und hinterläßt daselbst als bleibendes Denkmal den Eindruck seines gewaltigen Fußes. Freilich wissen die griechischen Geschichtsschreiber nichts von einer solchen Umschiffung Indiens und von dem Besuche Alexander's auf Centon; aber nichtsbestoweniger gewann auch dieser persische Mnthus eine weite Verbreitung.

So ift es denn eine gar feltsame und wunderliche Befellschaft, welche die erfindungsreiche Sage auf dem himmelanstrebenden Gipfel des blauen Cenlon-Biks versammelt. Da ftreiten sich um die Ehre ihres Fußtapfens der indische Gott Buddha mit dem christlichen Apostel Thomas, der brahma= nische Gott Siva mit dem singhalesischen Wächtergott Saman, der macedonische Welteroberer Alexander mit dem semitischen Urvater des Menschengeschlechts, mit Abam. Dieser Lette aber hat in dem schwierigen Wettkampfe den Sieg gewonnen; denn nach ihm wird der weltberühmte Berg noch heute end= aultig benannt, und er ist es ja auch, der so vielen andern wichtigen Bunkten der uralten Paradiesinsel seinen Namen hinterlassen hat. Denn die Abams=Brücke ist es, die Censon früher mit dem indischen Festlande in Verbindung setzte und auf welcher die indischen Thiere und Pflanzen in früheren geologischen Perioden ebenso auf die Insel hinüberwanderten, wie später die malabarischen Eroberer, die schwarzen Tamilen.

Abamsgarten ist das prachtvolle, blumenreiche Paradies, welches sich am Fuße des Berges ausbreitet, und Abams= frucht die herrliche Paradiesseige oder Banane, die zu den edelsten Geschenken der reichen singhalesischen Flora gehört; sie bildete die Nahrung der ersten Menschenkinder, der Ada= miten von Ceylon. Die kostbaren Edelsteine, an denen die Insel reich ist, sind Adamsthränen. Eine dunkle Felsen- höhle unterhalb des Berggipfels ist Adamshaus, von ihm selbst mit eigenen Händen aus Felsplatten erbaut; und die prachtvollen Rhododendrondäume, die dasselbe beschatten und mit ihren blutrothen Riesenblumen überschütten, sind Adams= rosen. Der schöne Teich endlich am Fuße des Berges, dessen frustallstares Wasser ein Felsenquell direct aus dem Paradiese herleitet, ist das heilige Adamsbad.

Angesichts dieses blumenreichen Sagengewandes, das den stolzen Adams-Pik vom Fuße bis zum Gipfel umhüllt, und das über drei Welttheile seinen mustischen Schatten auß= breitet, dürfen wir wohl mit Jug und Recht behaupten, daß der heilige Wächterberg einer der merkwürdigsten Berggipfel unserer Erde sei; selbst ganz abgesehen von der unbeschreib= lichen Naturpracht, welche die Tropensonne in verschwende= rischer Fülle über seine Gestalt ausgießt. Wer daher in Centon war und den Adams-Bik nicht bestieg, begeht eigent= lich eine größere Unterlassungssünde, als derjenige, welcher in Rom war und den Papst nicht gesehen hat. wird aber der wunderbare Berg in der That nur felten bestiegen; und unter hundert Europäern, die dort lebten oder fich vorübergehend dort aufhielten, ift wohl kaum Einer auf seinen Gipfel gelangt. Freilich ist aber diese Vilgerfahrt auch heute noch keine Kleinigkeit und sie erfordert mancherlei Vorbereitungen und Hilfsmittel.

Die erste Besteigung des Adams-Pik, über die wir eine ausstührliche Beschreibung besitzen, ist diejenige des arabischen Gelehrten Ihn Batuta, aus dem Jahre 1340. Derselbe

wurde durch einen Sturm von den flachen Korallen-Inseln der Malediven nach Cenlon verschlagen; er sah den hohen Berg der Insel schon neun Tage lang, wie eine gewaltige blaue Rauchfäule, aus dem Meere emporfteigen. Den Ort. an beffen zimmtreichem Gestade er landete, nennt er Battala, die Residenz eines ungläubigen Königs; es ist höchst wahr= scheinlich das heutige Butalam, einige Tagereisen nördlich von Colombo, an der Nordwestfüfte. Bon dem Könige gaftfreundlich aufgenommen, reich beschenkt und nach seinen Bunfchen befragt, äußert er als höchsten Bunsch, den Kuktavfen seines Altvaters Adam auf dem Gipfel des heiligen Berges zu fehen. Der Rönig sichert ihm hierfür seine Unterstützung zu und läßt ihn in einem Palankin bis an den Juß des Gebirges tragen, begleitet von 10 Kriegern seiner Leibwache, 15 Trägern von Lebensmitteln, 4 Brahmanen-Prieftern und 4 frommen Büßern, die jedes Sahr die Vilgerfahrt unternahmen und als Führer Dienten.

Die Reise des arabischen Doctors geht zunächst längs der Küste nach Süden, dann ostwärts in das Innere der Wunderinsel hinein. Hier kommt er zur Residenzstadt des Raifers, Kankar, die zwischen hohen Bergen und am Ufer eines großen Teiches liegt, in welchem Rubine und andere Edelsteine gefunden werden. (Vielleicht an der Stelle des heutigen Kandn?) Er sieht den prächtig geschmückten Kaiser auf einem weißen Elephanten reiten, deffen Kopf mit fieben großen rothen Rubinen verziert ist, jeder größer als ein Hühnerei. Die Frauen gehen gleich den Männern fast unbekleidet, sind aber mit prachtvollem Rubinschmuck an Armen und Beinen geziert. Hinter Rankar beginnt der eigent= lidje Gebirgsweg, reich an Beschwerden und Gefahren. Zwei verschiedene Gebirgspfade führen zum Pik hinauf, nach Adam und Eva bezeichnet, als "Baba-Weg und Mama-Weg". Nur der Pilger fann das ganze Verdienst der beschwerlichen Pilger= fahrt in Anspruch nehmen, der beide Wege gewandert ift.

306

Der Baba=Beg, nach Bater Adam so benannt, ist weit rauher und beschwerlicher, als der Mama=Beg, der der Mutter Eva geweiht ist. Es scheint fast, daß ersterer der nördliche, letzterer der südliche von den beiden Pfaden ist, die auch gegenwärtig allein noch auf den Gipfel des Samanala hinaufsühren.

Ibn Batuta schlägt auf der Hinreise den schwierigen Baba-Beg (von Norden herauf) ein, auf der Rückreife den fanfteren Mama-Weg (nach Guden hinab). Auf dem erfteren gelangt er zunächst an den berühmten Affenteich Buzuta. Die großen schwarzen Affen, die in dichten Scharen die Urwälder an seinen Ufern bewohnen, haben lange Schwänze und Bärte wie Männer; (offenbar der schwarze Wanderuh, ben auch ich in großen Scharen hier antraf.) Nach ber Berficherung der Vilger werden dieselben von einem alten König beherrscht, der eine Krone von Blättern trägt, einen langen Stab als Scepter führt und stets von vier mächtigen, mit Knüppeln bewaffneten Trabanten begleitet wird. In diesen Wildniffen wimmelt es von den bosen Landblutegeln, der größten Plage von Cenlon. Um sie zu entfernen, betupfte man sie schon damals, wie noch heutzutage, mit Limonensaft. Biele Bilger sollen den massenhaften Bissen dieser fleinen Teufel unterliegen und an Verblutung sterben. Durch dichte Wälder, an verschiedenen Teichen und wilden Höhlen heiliger Einfiedler vorüber, zwischen Felsenschluchten und über Waffer= fälle hinauf, gelangte der grabische Gelehrte zur Iskander= Diefe Söhle, zu Ehren Alexander's des Groken benannt, enthält herrliches erquickendes Quellwaffer. Ueber ihr steigt jäh die eigentliche Felsenppramide des Wächterberges empor; er ist einer der höchsten Berggipfel der Welt; die Wolken liegen tief unter den Füßen des hinaufklimmenden Bilgers. Die senkrechten Felswände sind nur dadurch zu er= fteigen, daß schon seit Alters her Stufen in dieselben einge= hauen und neben denselben lange eiserne Ketten angebracht

sind, an denen sich der Hinaufkletternde festhält. Ihn Batuta zählte zehn verschiedene solcher Ketten; die letzte heißt die "Kette der Erfenntniß", weil man hier durch den plötzlichen Blick in einen ungeheuren Abgrund überrascht wird. Endlich gelangte er wohlbehalten auf den Gipfel des spitzen Felskegels und konnte hier Adam's Fußtapfen seine Berehrung bezeigen. Er fand ihn 11 Spannen lang, und umgeben von 9 Rischen oder Opferbecken, in denen die frommen Pilger reiche Gaben von Gold und Silber, von Rubinen und anderen Gelsteinen niederlegten.

Auch die Rückreise des arabischen Doctors, auf dem weniger gefährlichen Mama-Wege, ist nicht ohne Interesse. Auch hier kommt er wieder an Edelsteingruben und Teichen vorüber, besonders aber an dem berühmten Lebensbaume des Baradieses, der nie ein Blatt verliert. Da ein Jeder, der ein foldes Blatt gegessen hat, sich völlig wieder verinngt, so ift er stets von Vilgerscharen umlagert, die vergeblich auf das Abfallen eines Blattes warten. Höchst wahrscheinlich war dieser Lebensbaum einer von jenen uralten mächtigen Buddha= bäumen oder heiligen Feigenbäumen, den Bogaha (Ficus religiosa); sie werden noch heute überall in den Ländern des Buddha-Cultus als heilige Wunderbäume verehrt, weil Buddha fich unter ihrem fühlen dichten Schatten am liebsten nieder= Noch heute stehen sie überall neben den Dagoba, den glockenförmigen Reliquientempeln. Jede diefer heiligen Da= goba umschließt eine Reliquie des Gottes: leider ist dieselbe nur niemals sichtbar, da der geschlossene weiße Ruppelbau weder Thüren noch Fenster besitzt.

Vom Adams=Pik reiste Ibn Batuta nach der großen Handelsstadt Dinara, wahrscheinlich dem heutigen Matura, berühmt durch einen ungeheuren Prachttempel. Tausend brahmanische Priester verrichteten hier den Gottesdienst, während fünfhundert vornehme Jungfrauen vor einem goldenen Göhenbilde bei Tag und Nacht Gesänge und Tänze aufsührten. Von da gelangte er längs der Küste nach Kali,

vermuthlich dem heutigen Calatura, und von hier nach Kalambu, damals schon der schönsten und größten Stadt der Insel. Es ist die heutige Hauptstadt Colombo. Eine Reise von drei Tagen nach Norden führte den arabischen Pilger von hier nach seinem Ausgangspunkte Battala zurück.

An diese Pilgerfahrt des Idn Batuta, die älteste, von der wir genau unterrichtet sind, schließt sich als zweite schon neun Jahre später diesenige eines päpstlichen Legaten, des Florentiner Minoritenpaters Johannes de Marignola an. Er war früher Professor in Bologna gewesen und trat 1339 im Auftrage des Papstes Benedictus XII. eine Gesandtschaftszeise nach Indien und China an. Auf der Kückreise, 1349, besuchte er auch Ceylon und führte eine Pilgerfahrt auf den heiligen Berg aus, "den höchsten nach dem Paradiese". Er schildert ausführlich insbesondere die Lebensweise der budschissischen Mönche und Büßer, die in großer Zahl in den Höchsten und Wildnissen aus Abhange des Berges wohnen.

In unserem Jahrhundert wurde der Adams=Bif zuerst 1817 von einem Europäer beftiegen, von dem britischen Militärarzte John Davy, einem Bruder des berühmten Physikers Sir Humphry Davy. Er führte die Besteigung von der Südseite aus, über Ratnapura und Palabatula, und das ist auch der Weg, den die meisten folgenden Reisenden einschlugen, von Deutschen insbesondere der Prinz Waldemar von Preußen, in dessen Begleitung der Naturforscher Hoffmeister war, später Friedau, Königsbrunn, Schmarda, Ran= sonnet und Andere. Dieser südliche Weg hat den Borzug, daß man in aller Bequemlichkeit auf guten Wegen bis nach Ratnapura, der berühmten Stadt der Edelsteine, fahren kann, und von hier noch über Gillimalle nach Palabatula, das unmittelbar am Tuße des jäh aufsteigenden Gebirgsstocks liegt. Aber der Bergpfad von hier hinauf ift äußerst fteil und beschwerlich, und man ist genöthigt, nahezu 7000 Fuß auf demselben ununterbrochen aufwärts zu steigen.

Bequemer und weniger anstrengend hat sich neuerer Zeit die Ersteigung von der Nordseite gestaltet. Diese wurde zuserst 1819 von dem Engländer Sawers ausgeführt. Er war der erste Europäer, der eine Nacht auf dem Gipfel zusbrachte. Auch dieser Bergpfad war damals noch äußerst besschwerlich aus Mangel au Wegen und Brücken. Sawers brauchte nicht weniger als fünf volle Tagereisen, um von Ambegannna, am Nordsuße des Pif in bedeutender Höhe geslegen, die kurze Strecke dis auf den Gipfel zurückzulegen. Undurchdringliche Urwälder, steile Felsgehänge, jähe Absgründe, wilde Bergbäche und Wasserfälle ohne Brücken erstehwerten das Vordringen außerordentlich.

In den letten vierzig Jahren ist das ganz anders ge= worden. Der vordringenden Kaffeecultur ist der größte Theil jener herrlichen Urwälder zum Opfer gefallen, und Hunderte von englischen Pflanzer-Bungalows sind allenthalben in den ausgedehnten Raffee=, Thee= und Cinchonapflanzungen zerstreut. Gutgebahnte Pfade, zum Theil sogar begueme Kahrwege führen von einer Pflanzung zur anderen; und über die Bergströme und Abarunde sind sichere Brücken geschlagen. Seit einigen Sahren führt selbst eine kleine Eisenbahn, — ein südlicher Zweig der Colombo=Randy=Bahn, — von Peradenia über Campola nach Nawala=Vitya, und von hier kann man in einem Vostomnibus südwärts in 4-5 Stunden bis nach Dickopa gelangen. Letzteres ist aber nur einen Tagemarsch von den südlichsten Pflanzungen entfernt, die gegenwärtig schon bis unmittelbar an den nördlichen Tuß der Pik-Pyra= mide hinaufgehen.

Diesen bequemeren Weg schlug auch ich auf Anrathen meiner dortigen Freunde ein, als ich im Februar das Gebirgs-land von Censon besuchte. Sut mit Empsehlungen ausgesstattet suhr ich von Peradenia am 10. Februar in einer Strecke ununterbrochen bis Dickona, und wanderte von da zu Fußdurch die südwestlichen Kasseedistricte des Hochlandes nach

St. Andrews. Es ift dies die höchst gelegene Pflanzung unmittelbar am nördlichen Fuße des Adams-Pif, und an ihren gastfreien Besitzer, Mr. Christie, war ich schon vorher besonders empfohlen.

Der südliche Felsenabsturz des Samanala erhebt sich so fteil aus der blühenden Ebene, in welcher am Ufer des herr= lichen schwarzen Flusses, noch nicht hundert Fuß über dem Meeresspiegel, die Singhalesenstadt Ratnapura liegt, daß der rüstige, von hier aus emporklimmende Wanderer in einem Tage bis auf den Gipfel des heiligen Pilgerberges gelangen tann. Für die harten Beschwerden dieser anstrengenden Berg= partie wird man dabei durch den großen Genuß entschädigt, welchen der schnelle Wechsel der verschiedenartigen über ein= ander aufsteigenden Begetationszonen gewährt. Allerdings ift dieser Wechsel nicht so auffallend, wie bei manchen höheren Bergen der heißen Rone, wie g. B. beim Bik von Teneriffa, bei beffen gelungener Besteigung ich vor sechzehn Jahren die einzelnen Pflanzengürtel in der That so regelmäßig geschieden fand, wie es Alexander von Humboldt schon früher beschrieben hatte. Aber der schneebedeckte Gipfel des Vik von Teneriffa erreicht auch fast die doppelte Höhe des Adams-Pik, und wir bleiben daher auf letterem, wie auf allen Sochgipfeln von Censon, noch weit unter der Schneegrenze. Dahingegen ist andererseits hier, unter dem siebenten Grade nördlicher Breite, die unvergleichliche Pflanzenpracht der Aequatorialzone in un= gleich größerer Fülle und Mannigfaltigkeit entwickelt, als in dem reizenden Thale von Drotava, an dem subtropischen Ge= stade der canarischen Infeln.

Bei der beständigen Temperatur von 22—26° R. und bei der nahezu vollkommenen Feuchtigkeit der heißen Luft, welche in der südwestlichen Küstenzone von Ceylon herrscht, stellt dieselbe ein großartiges natürliches Treibhaus dar, dessen wundervolle Producte von keiner anderen Gegend der Erde übertroffen werden. Hier finden wir vereint in der

herrlichsten Entwickelung die edelsten und großartigsten von allen Gewächsen, die Palmen und Pisange, die Bambusen und Benyanen. Fast jede von den singhalesischen Hütten, die in dieser Cocosregion allenthalben zerstreut sind, ist von einem Kranze solcher prächtigen Tropenbäume geschmückt. Da wetteisert die stolze Cocos= mit der schlanken Arecapalme; der eichenartige Brotsruchtbaum mit dem zierlichen Melonenbaum. Die Pfesserrebe klettert um die Wette mit dem indischen Wein an den schlanken Stämmen empor und hängt in reizenden Festons und Kränzen von ihren Aesten herab. Unten aber bilden die riesengroßen Blätter der Bananen und Caladien, die handförmigen Blätter der Cassaven die schönste Umzänzung der idhilischen Gärten, in denen prachtvolle Blumen neben den nützlichsten Enlturgewächsen gepflanzt werden.

Sobald wir uns aus diesem üppigen Paradiesgarten zu den Borbergen des Hochlandes erheben und die erste Stufe desselben emporsteigen, treten andere Culturpflanzen an die Stelle der erstgenannten. Die wasserreichen Thäler erscheinen terrassirt und mit einem zarten Sammetteppich belegt, dessen leuchtendes Grün dassenige des schönsten englischen Rasen-beetes übertrisst. Es ist der junge Reis, der Paddy, der diese maigrünen Saatselder bildet. In ihrer Umgebung und an den trockneren Stellen zwischen ihnen stehen Fruchtgärten, in denen die Orangen und Guayaven gedeihen, daneben die zottige Zuckerpalme, der Kittul, und die wundervolle Riesenschirmpalme, der Talipot.

Einige hundert Tuß höher verlassen wir diese zweite Palmenzone und treten num aus der niederen Bergregion in die heiligen Säusenhallen eines Urwaldes, der die höchste Baumpracht unserer gemäßigten Jone eben so weit oder noch mehr überslügelt, als diese letztere die kümmerlichen Birkensund Föhrenwälder der nördlichsten Waldgürtel hinter sich läßt. Da wandern wir stundenlang auswärts in einem Naturstempel, dessen schlanke glatte Baumsäulen kerzengerade und uns

verzweigt sich zu 80—100 Fuß Höhe erheben, ehe sie sich zu einer mächtigen dunkelgrünen Krone ausbreiten. So dicht ist das undurchdringliche Schattendach derfelben, daß felbst die mächtige Tropensonne nur hie und da einen schwachen Licht= strahl verstohlen in die tiefe Dämmerung fallen läßt, welche die fühlen Tempelhallen erfüllt. Garcinien, Dillenien, Terminalien und verschiedene Rubiaceen sind es, die nebst wunderbaren Ficus=, Cbenholz=, Sandelholz= und vielen anderen Waldbäumen dieselben zusammensetzen. Die pracht= vollen feltsamen Blüthen von schmarokenden Orchideen und Gewürzlissen zieren ihre Stämme. Kletternder Vandanus (Frencinetia). Burtada und andere Schmarokerbäume winden fich an den hoben Stämmen führ empor, schwingen sich in stolzen Bogen von einem Baum zum andern und bilden die Turngerüfte für die munteren Scharen der Affen und Eich= hörnden, die hier ihre bewunderungswürdigen anmnastischen Rünfte zeigen. Prächtige, metallglänzende, goldiggrüne Bald= tauben, Papageien und Bienenfresser sliegen scharenweise, hoch oben zwischen den Kronen hin, während unten am rauschenden Waldbache große blaugrüne Eisvögel mit der Fischjaad beschäftigt find. Zwischen den braunen Luftwurzeln der Schmaroberpflanzen hängen auch zahlreiche grüne von den Baum= ästen herab. Sobald wir diese letteren aber erfassen wollen, entschlüpfen sie uns zwischen den Händen; denn es sind zier= liche Baumschlangen, die sich mit ihrem dünnen Peitschenschwanze an einen Baumast aufgehängt haben. Auch die niedlichen kleinen Laubfrösche, die sich in den weißen Blumenkelchen der großen Lilien verstecken und da ihre glockenähnliche Silberstimme ertonen laffen, sind schon grun bemalt, und so tragen auch noch viele andere Thiere des Waldes auf der immergrünen Wunderinsel deren herrschende Charafterfarbe, entsprechend Darwin's Gesetze der gleichfarbigen Zuchtwahl.

Wie gerne würden wir in dem fühlen Schatten diefer erhabenen Urwälder länger weilen und an den raufchenden

Wassersällen ihrer Bäche die zierlichen Farne und Selaginellen oder die seltsam gestalteten Balsaminen und Begonien sammeln, die deren User schmücken; oder zwischen den pfeilsörmigen Riesenblättern der Araceen die großen Nachtsalter und bunten Spinnen jagen; oder zwischen dem wirren Burzelgestecht der umgestürzten Baumriesen die goldglänzenden Prachtsäfer (Buprestis), zwischen ihrem abgesallenen Laub die wunderbaren aste und blattgleichen Heuschleressen such die stabsörmigen Gespenstschrecken (Phasma) und die wandelnden Blätter (Phyllium). Aber leider drängt unsere Zeit; und leider lassen und die wandelnden Blätter (Phyllium). Aber leider drängt unsere Zeit; und leider lassen und die wollem Genusse gelangen.

Während dieser stolze Hochwald auf den steilen südlichen und westlichen Gehängen des Adams-Bik noch jetzt einen zusammenhängenden immergrünen Mantel bildet und an 4 bis 5000 Fuß emporfteigt, ist er dagegen an der nördlichen und öftlichen Seite jetzt größtentheils den vordringenden Raffee= pflanzungen zum Opfer gefallen. Er besteht hier nur noch in den steilen unzugänglichen Felsenschluchten siegreich den Vernichtungsfampf, mit dem ihn Axt und Weuer des feindlichen Pflanzers bedroht. Höher hinauf hingegen, oberhalb 5000 Fuß, ist auch jett noch der grüne Waldmantel des Bilgerberges unversehrt, und gerade die charafteristische Gipfelpyramide, welche sich gegen 2000 Fuß hoch weit über alle Nachbarn erhebt und über Land und Meer hinweg für den nahenden Schiffer das untrügliche Wahrzeichen der Insel bildet, gerade diese Landmarke ist noch jest bis zur höchsten Spitze hinauf von einer zusammenhängenden grünen Decke umschlossen.

In diesem obersten Gürtel, zwischen 5000 und 7000 Fuß, zeigt aber der Urwald eine ganz andere Zusammensehung und Physiognomie, als in den zauberhaften grünen Tempelhallen, die wir soeben verlassen haben. Dieser Unterschied ist schon von serne sichtbar, indem das matte, ins Graue spielende

Grün der oberen Zone weit blaffer erscheint, als das intenfive Dunkelgrün des unteren Waldgürtels. Das rührt haupt= fächlich davon her, daß die lederartigen Blätter der immer= grünen Bäume hier oben meiftens matter auf ihrer Oberseite gefärbt sind, hingegen filzig oder silberweiß auf der Unterseite. Ihre dunklen Stämme sind knorrig, oft sehr winkelig verzweigt, und von gelben Mofen dicht umhüllt. Die Bald= bäume, die hier oben an die Stelle der vorher genannten der unteren Zone treten, gehören vorzugsweise zu den Kamilien der Myrten und Lorbern, zu den Gattungen Eugenia und Syzygium, Tetranthera und Actinodaphne. Aber auch die indische Magnolie, die schöne Michelia, sowie das herrliche baumförmige Rhododendron spielt in denselben eine große Rolle und nicht minder das Lieblingsfutter der wilden Elephanten, die merkwürdige Nillustande, die Acanthacee Strobilanthus. Die Elephanten gehen derselben fast bis zum Gipfel des Vik nach und wir waren nicht wenig erstannt, ihre festgetretenen Pfade noch eine halbe Stunde unterhalb des Gipfels zu finden. Unser Sastfreund, Mer. Christie, hatte felbst noch im vorigen Jahre hier oben einen mächtigen Elephanten geschossen, dessen colossaler Schädel unter den Jagdtrophäen in seinem Bungalow eine hervorragende Stelle einnahm. Es ist höchft überraschend, die frischen Spuren dieser schwerfälligen Colosse an steilen, wenn auch dicht= bebuschten Felsenabhängen zu finden, an denen sich der fletternde Wanderer nur mit Mühe emporarbeitet.

Auch Leoparden sind in diesen Balddickichten des Hochsgebirges noch jetzt sehr häusig, und nicht minder der gestürchtete Lippenbär (Ursus ladiatus). Diese Räuber leben hauptsächlich von der Jagd auf Elkhirsche (Russa hippelaphus), die noch in großen Scharen hier zu finden sind. Auch der große graue Affe des Hochlandes, Presbytis ursinus, fällt dem grimmen Leoparden hier oft zum Opfer. Wir sahen die schönen Felle Beider in einem kleinen Bazar, den ein spes

culativer Araber mitten am Pilgerwege errichtet hatte, ungefähr eine Stunde oberhalb St. Andrews.

Die Hütten, die diesen bunten Vilgerbagar bildeten, waren höchst malerisch im Grunde einer tief eingeschnittenen Schlucht gebaut; am Ufer eines rauschenden Gebirgsbaches, der in fühnen Sprüngen über steile Telsen an der Nordwest= feite der Pikppramide hinabstürzt. Nichts kann den romantischen Reiz dieser wilden Bergbäche in den Urwäldern des Gebirges von Censon übertreffen. Bald stürzen sie sich in ungezähmter Kraftfülle tobend und schäumend über senkrechte Felswände herab; bald springen sie im gemäßigten Laufe sprudelnd und rauschend über die Steinblöcke ihres Granit= bettes; bald bleiben sie por einer Quermauer, die das letztere riegelartig durchsett, stehen und sammeln ihre klaren Wassermassen zu einem kleinen Teich oder Seebecken an, in dem der Himmel das Spiel seiner ziehenden Wolfen abspiegelt. Allent= halben aber find diese herrlichen Gewässer von einem üppigen grünen Rahmen eingefaßt, dessen Reize weder Feder, noch Pinsel vollkommen wiederzugeben vermögen.

Wohl die höchste Zierde dieser wasserreichen fühlen Bergsbachbetten sind die prächtigen Baumfarne, eine der edelsten Begetationsformen, von deren Schönheit uns die verkrüppelten Eremplare in unseren Treibhäusern kaum eine annähernde Borstellung geben können. Sie ersetzen im Hochlande den Schmuck der Palmen, der fast ausschließlich auf das heiße Tiesland beschränkt ist. Aus einiger Entsernung sind Beide zum Verwechseln ähnlich. In Beiden trägt der schlauke, unzetheilte, hoch aufstrebende Stamm eine einfache Krone von riesengroßen Fiederblättern; diese Wedel sind aber bei den Farnbäumen viel zarter und seiner, viel tieser eingeschnitten und viel mehr siederig zusammengesetzt, als bei den derberen und rodusteren Palmen. Neben diesen Farnbäumen (Alsophila) sind es aber auch niedere, stammlose Farnkräuter (Angiopteris), die durch die colossale Größe ihrer 15—20 Fuß langen Wedel

an den Ufern dieser Bergbäche unser höchstes Erstaunen bervorrufen.

Ein anderer Schnuck derselben besteht in den reizenden Lianen, in den mannigfaltigen Schling- und Kletterpslanzen, die in üppigster Fülle Stamm, Aeste und Zweige der Bäume bedecken. Bald hängen sie gleich den zierlichsten Ampeln von den Kronen senkrecht herab, bald schlingen sie sich rings von Zweig zu Zweig, wie bei einem schön geputzen Beihnachtsbaum; bald umhüllen sie die mächtigen alten Baumstämme mit einem dichten grünen Mantel; und disweilen erscheint dieser letztere mit prachtvollen Blumen wie mit leuchtenden Sdelsteinen verbrämt. Besonders sind es unter diesen Lianen die Orchideen, Ingwer, Gewürzlisien, und die kletternden Kandangs (Freyeinetia), die durch die Farbenpracht und seltsame Form ihrer großen Blüthenähren unser Entzücken erregen.

Bald follten wir aber den Nuten dieser Lianengeflechte im Urwalde noch näher kennen lernen. Denn nachdem wir oberhalb des Wasserfalls auf einem Baumstamme über den tosenden Bach glücklich hinüber balancirt waren, führte uns unser schmaler und beschwerlicher Vilgerpfad in ein Dickicht hinein, deffen Baum- und Strauchmassen durch erstaunliche Lianengeflechte zu einer geradezu undurchdringlichen Mauer verwebt waren. Reinen Schritt weit konnten wir seitlich von dem glatt getretenen Wege abweichen, der nur durch Tausende Pilgern gangbar erhalten wird. Ueber eine Stunde ftiegen wir so in einem grünen Tunnel empor, beffen mäch= tiges Schattendach keinen Sonnenstrahl durchdringen ließ und uns durch feine fühle Dämmerung die heiße Mühe des jähen Aletterns wesentlich erleichterte. Aber nicht allein dieses kost= bare Schattendach bilden die mächtigen Netze der verwebten Lianenstricke über unseren Häuptern, sondern auch förmliche Leitersprossen am Boden zum Anklammern der Füße, und zu beiden Seiten biegfame, aber feste Treppengeländer, an denen wir uns mit den Händen emporziehen.

Mitten in diesem reizenden immerarünen Sanae begegneten wir einer Vilgerschar von etwa dreißig schwarzen Tamilen oder Malabaren; bei der geringen Breite des steilen Wald= pfades blieben sie ehrerbietia stehen, um uns aufwärts Klimmende erft vorüber zu laffen, und so fanden wir Gelegenheit, die Schönheit ihres schlanken und doch kräftigen Körperbaues aus nächster Nähe zu bewundern; um so mehr, als die Kleidung der Meisten sich auf einen weißen Turban und einen rothen Lendenschurz beschränkte. Alle Lebensalter waren unter dieser Vilgerschar vertreten, vom reizenden jugend= lichen Knaben und zierlichen Mädchen bis zum zitternden Greife und der welken Matrone; und die fräftigen Frauen trugen selbst theilweise einen Säugling am Busen oder ein einjähriges Kind reitend auf der Hüfte. Denn es gilt sowohl bei diesen brahmagläubigen Tamilen, als bei den buddha= aläubigen Singhalefen für höchst verdienstlich und gottaefällig. die Vilgerfahrt auf den heiligen Berg schon in frühefter Jugend zu unternehmen; nicht allein glauben die frommen Vilaer sich dadurch Gefundheit und langes Leben zu sichern. sondern auch Schutz vor bosen Geistern und Vergebung für zukünftige Sünden.

Ein interessantes Schauspiel ganz anderer Art überraschte uns, als wir eine Viertelstunde später abermals einen rauschens den Waldbach überschritten, und durch einige prachtvolle Balsaminen verlockt, einen kleinen Seitenabstecher im Flußbette aufswärts machten. Bei einer plöhlichen Viegung desselben standen wir vor einem reizenden Bassin, das von hohen Urwaldstiesen eingeschlossen und mit kühnen Gnirlanden phantastisch verziert war. Eine Heerde von großen granen Gebirgsassen (Presbytis ursinus), deren lebhaste Stimmen wir schon unsmittelbar vorher gehört hatten, trieb da ihr munteres Spiel, wurde aber durch unsere unvermuthete Erscheinung so erschreckt, daß sie eilends auf die entgegengesetze Seite slüchtete. Dabei benutzten die fühnen Seiltänzer die überhängenden Lianen als

Klettertaue, mit erstaunlicher Geschicklichkeit sich von einem Baum zum andern schwingend.

Ms wir etwas weiter oberhalb aus dem schattenspenden= den Dickicht heraustraten, standen wir unmittelbar vor einer hohen Felsenwand, in der eine lange Treppe von eingehauenen Stufen aufwärts führte. Am oberen Rande derfelben bemerkten wir auf einer vorspringenden Plattform mehrere Ambalams oder Bilgerherbergen. Wir hatten ichon weiter unten einige derfelben passirt. Diese Gruppe aber war weit ansehnlicher und bildete die letzte Hauptstation auf dieser Nordseite des Pikkegels. Viele Pilger sind schon hier von den Beschwerden des steilen und steinigen Weges so ermüdet, daß sie daselbst übernachten, obaleich man von hier bis zum Gipfel faum mehr als eine starke Stunde zu klettern hat, freilich sehr mühselig. Andere Pilger raften hier nur ein paar Stunden und erquicken sich an feilgebotenen Früchten oder an Eurry und Reis, welchen sie sich selbst am offenen Feuer bereiten. Ein großes solches Feuer flackerte gerade am oberen Kelsrande unter einem Zelte von hohen Bäumen; eine Schar von brannen Singhalesen war malerisch ringsum dasselbe gelagert.

Nach kurzer Rast bei diesem Ambalam und erquickt durch den Genuß einiger saftiger Bananen, brachen wir auf, um die letzte und steilste Strecke unserer Pilgersahrt zu vollenden. Es beginnt nun jener berüchtigte und gefürchtete Theil der höchsten Pikpyramide, an welchem auf lange Strecken Treppenstusen in den nackten, jähen, oft senkrecht aufsteigenden Felsenabhängen angebracht sind, und zur Seite derselben mächtige eiserne Ketten, an denen man sich deim Auswärtsklimmen seste halten nuß. Manche von diesen Riesenketten, von frommen Pilgern gestistet, sind wohl über tausend Jahre alt; die verwitternden und verrostenden Ringe werden aber stets durch neue ersetz. Starke eiserne Pflöcke, in den nackten Gneißsselsen ties eingetrieben, halten von Strecke zu Strecke die klirrenden Retten sest.

Kür Berawanderer, die zum Schwindel geneigt sind, ist diefer Rettenpfad freilich kein vassender Weg, und wir mußten um so mehr die Kletterkünste der schwarzen Tamilfrauen bewundern, die mit Sänglingen und Kindern beladen, oft dazu noch einen Korb mit Lebensmitteln auf dem Kopfe, hier frei hinauf und hinab balancirten, mit den beweglichen Zehen der nackten Tüße sich gleich Vierhändern anhaltend. Aber wenn diese Himmelsleiter auch sehr beschwerlich ist und höchst aefährlich aussieht, so ift sie das doch nur an wenigen Stellen. Denn wenn man, wie es oft geschieht, auf den schlüpfrigen Steinstufen ausaleitet oder wenn die trügerische Rette den Händen entschlüpft, so stürzt man nicht in eine jähe Tiefe, um unten zerschmettert liegen zu bleiben, sondern man fällt in ein weiches grünes Bette, in dem höchstens einzeln hervorragende Baumäste uns einige unsanfte Rippenstöße ertheilen. undurchdringlich ist auch hier die zauberhafte Fülle der wuchernden Tropenvegetation, und so dicht werden die Laub= massen durch schlingende Lianen verwebt, daß aus der jähen Tiefe vielfach die wogenden Blätterkissen der hohen Baumkronen bis zum Kuke des Wanderers heranreichen und bei unvorsichti= gem Kehltritte den Kallenden in ihren weichen Armen auffangen.

Endlich war auch diese lette Prüfung glücklich überstanden. Nachdem wir die oberste Kettentreppe erklommen hatten, erblickten wir unmittelbar über uns die nackte Felsenspitze des Bunderberges, und auf derselben den weltberühmten Buddhatempel, das Endziel unserer mühsamen Vilgersahrt. Benige steile Stusen noch, und wir standen am Eingang in das ehrwürdige Heiligkhum, ehrerbietig begrüßt von den alten weißbärtigen Buddhapriestern, die hier als Bächter dasselbe hüten und die Opfer der Ballsahrer entgegennehmen. Sie wohnen indessen hier oben nur 4—5 Monate, vom Januar dis April oder Mai. Während des übrigen Jahres ist der Samanala wegen der täglichen überaus heftigen Regengüsse aus unzugänalich.

Der oberste Gipfel des Adams-Bik entspricht ganz den Vorstellungen, die wir uns als kleine Kinder von hohen Berg= spiken zu machen pflegen; wir denken fie uns fo spik zu= laufend, wie einen Zuckerhut, und begreifen nicht, wie ein Haus da oben stehen kann. In der That ist die oberste Gneißkuppe des Samanala so zugespitzt, daß nur das kleine Beiligthum darauf Plat findet, welches sich baldachinartig über dem heiligen Fußtapfen wölbt. Und auch unmittelbar am Kuße dieses heiligen Felsblockes, 20 Fuß tiefer, ift der Raum so beschränkt, daß neben der schmalen hinaufführenden Treppe nur ein paar enge Priefterwohnungen neben einander stehen, winzige einstöckige Steinhütten. Dieser ganze enge Raum ist umfriedigt von einer niedrigen weißen Mauer, mit zwei Eingangspforten, einer im Norden, der anderen im Süden. Die schönfte Einfassung derselben aber bilden die prachtvollen Rhododendronbäume, die sich zu unsern nahe verwandten Alpenrosen ähnlich verhalten, wie der tropische Riesen= bambus zu unferem zarten Grashalm. Jeder Zweig diefer knorrigen, 30-50 Fuß hohen Bäume trägt ein schimmerndes Ballbouquet, eine mächtige Rosette von dunkelgrünen Blättern, aus deren Mitte 20-30 prachtvoll scharlachrothe Rosen hervor= leuchten.

Nachdem wir die schmale Treppe hinausgestiegen und unter das Dach des kleinen, halbossenen, baldachinartigen Tempelchens getreten waren, standen wir vor dem Sripada, vor dem ehrwürdigen Heiligthume, welches seit mehr als zweitausend Jahren der Gegenstand andächtigster Verehrung für so viele Millionen frommer Pilger gewesen ist. Der heilige Fußtapsen an sich erscheint nicht geeignet, diese Andetung zu rechtsertigen. Es ist eine einsache, länglich runde Vertiefung in der obersten Fläche der Felsenkuppe,  $5^{1}/_{4}$  Fuß lang,  $2^{1}/_{2}$  Fuß breit. Es gehört viel Einbildungskraft dazu, um in diesem flachen Felsenbecken auch nur annähernd den Abdruck eines menschlichen Riesensusses zu erkennen. Unsere Paläontologen,

die aus den fünfzehigen und vierzehigen Fährten-Abdrücken im bunten Sandstein und Reuper mit voller Sicherheit auf die Existenz der Reptilien, Bögel und Säugethiere schließen. die dort im Meeresschlamme vor Millionen von Kahren luft= wandelten, würden sich schwerlich bereit finden, den Sripada hier als Abdruck eines Wirbelthier-Fußes gelten zu laffen. Indessen der feste Glaube vermag viel; und um der ringenden Phantafie ffeptischer Vilger zu Hilfe zu kommen, haben die Buddhapriester schon seit langer Zeit dem verwaschenen Umriffe des Fußtapfens mit einer leistenförmigen Ippseinfassung nachaeholfen, die an einem Ende durch vier einspringende Kämme die Spalten zwischen den fünf Beben angeben soll. Leider ift jedoch diese kunftliche Nachhilfe so mangelhaft, daß man daraus nur auf eine recht plumpe Form des Fußes schließen kann. Um unsere kritischen Bedenken etwas zu beschwichtigen, machte einer der Priefter darauf aufmerkfam, daß der Abdruck ursprünglich vollkommen scharf und erst durch die Berührungen der zahllosen Bilger mit Lippen und Sänden verwischt worden sei; und darin kann der fromme Mann wohl Recht haben, wenn man sich erinnert, wie die Erzfüße des Apostels Betrus in der Petersfirche zu Rom durch das gleiche Verfahren gelitten haben.

Rings um den heiligen Fußtapfen war der röthliche Gneißfels mit den duftigen Blumen bestreut, welche die Singha-lesen gewöhnlich als Opfer vor ihren Buddhatempeln zu bringen pslegen; die großen, weißen und gelben, aromatischen Blüthen des Tempelbaums (Plumiera) und des Jasmin, die rothen Rosen der Melastomen und des Rhododendron. Diese und andere Opserblumen, sowie Betelblätter, Areca-Nüsse und Reishausen, lagen auch in kleinen Felsennischen außerhalb des Tempelchens, sowie auf der grünen Balustrade, welche dessen unteren Theil umgiebt. Auf der letzteren erheben sich zwölf kleine grüne Säulen, welche das vorspringende Ziegelsdach des Tempelchens, mit zwei goldenen Knäusen tragen.

An den vier Ecken ist dasselbe, gleich einem verankerten Luft= ballon, an vier starken, in dem Felsboden befestigten Eisen= ketten angelegt, damit es nicht von den hestigen, ost über die

Vifspitze hinfegenden Windstößen fortgetragen wird.

Während der sechs Stunden, die wir auf dem Gipfel des Adams-Rik zubrachten, sahen wir mehrere Bilgerscharen da= felbst ihre Andacht verrichten; abmechselnd buddhistische Singhalesen und brahmanische Tamilen. Auch ein vaar arabische Mohammedaner kamen dazwischen herauf, und beteten mit derselben Andacht den Sripada als Kukabdruck des Urvaters Adam an, mit welcher unmittelbar vorher die schwarzen Malabaren denselben als Reliquie des Siva, und die braunen Sinahalesen als Andenken an Buddha verehrt hatten. gegenseitige friedliche Duldung, welche diese drei verschiedenen Religionen hier oben gegeneinander seit mehr als tausend Jahren üben, ist in der That erhebend; sie ist in vieler Beziehung beschämend, namentlich für die verschiedenen christlichen Secten, die sich mit größter Intoleranz befehden. Man denke nur an die blutigen Kämpfe der griechischen und römischen Chriften am heiligen Grabe in Jerusalem; oder an die wider= wärtigen Beweise von gehässiger Unduldsamkeit, die wir selbst gegenwärtig noch jedes Jahr in unserem Baterlande erleben müssen.

Die Andachtsübungen der Pilger selbst waren meist einsach und bescheiden: tiese Verbeugungen und Gebete vor dem Sripada, Streuen von Blumen und Käuchern mit aromatischen Gewürzen, Andrennen von Kerzen und Anschlagen kleiner Glocken, endlich Geschenke an die Priester, bestehend in Reis, Betel, verschiedenen anderen Nahrungsmitteln, Silber- und Kupfermünzen. Bunderlicher Weise gilt auch das Opfer von alten abgetragenen Kleidungslappen als verdienstlich; solche hingen in großer Jahl an dem Treppengeländer. Aus dem Munde der Betenden ertönte oft wiederholt der Ruf Sadu, Sadu! (Heilig, Heilig! Amen, Amen!). Die Wehrzahl der

ankommenden Wallfahrer verweilte nur fehr kurze Zeit auf dem Gipfel und stieg alsbald wieder hinab, nachdem die Andacht beendigt war.

Weit interessanter und erhebender, als diese Andachtsübungen der Pilger und die Eeremonien der Priester, war für
uns das großartige Panorama, welches die unbeschränkte Aussicht von diesem isolirten Berggipfel darbietet. Mit einem Blick überschauen wir hier den größten Theil der immergrünen Insel, die in so vieler Beziehung zu den schönsten und merkwürdigsten der Welt gehört. Allerdings ist das Großartigste an unserem Panorama gerade diese Vorstellung, und die Erinnerung an die tausend herrlichen und interessanten Bilder, mit denen unsere Streifzüge durch dies irdische Paradies uns bereichert haben. Indem wir hier den Schauplatz derselben von einem Punkte aus rings überschauen, durchsliegen wir gewissermaßen das Inhaltsverzeichniß des Stizzenbuches, das wir hier mit Feder und Vinsel gesammelt haben.

Hingegen ist der malerische Werth dieses merkwürdigen Vanorama nicht so groß, als er von manchen Reisenden ge= schildert wird. Denn so weit das Auge auch nach allen vier Himmelsgegenden reicht, sieht es nichts als ewig grünes Wald= gebirge, Retten über Retten gethürmt, Thäler an Thäler ge= So üppig ist der wunderbare Pflanzenwuchs von reiht. Censon, daß derselbe alles Andere überwuchert und verdeckt. Höchstens kann man an der helleren oder dunkleren Farbe des immergrünen Inselmantels unterscheiden, ob mehr fruchtreiches Culturland oder mehr dichter Urwald denselben zusammensetzt. Selbst in den fruchtreichen Gulturthälern des Saffragam, am füdlichen Fuße des Adams-Bif, unmittelbar zu unseren Füßen, find die zahlreichen Dörfer und Pflanzungen von den hochragenden Kronen der Palmen, der Mango, Brotfruchtbäume u. s. w. vollständig verdeckt; und ebenso können wir auch in den zahlreichen Plantagen der nördlich vor uns liegenden Kaffeedistrikte die Bungalows und Hütten nicht unterscheiden.

Die einzigen Gegenstände, welche die immergrüne Inseldecke unterbrechen, sind die glitzernden Silbersäden ihrer zahlereichen Bäche und Ströme; und die größeren Wasserslächen, die in weiter Entfernung den Sonnenglanz spiegelnd zurückewersen, die Salzseen von Hambangtotte im Südosten, der indische Ocean im Westen.

Indessen ist es vielleicht gerade diese grüne Einförmigsteit, die sanste Wellenform der gerundeten Gebirgsrücken, der Mangel phantastischer Felssormen, überhaupt die Abwesenheit aller schrossen Gegensätze, welche dem ausgedehnten Panorama vom Samanala seine eigenthümliche einsache Größe und Ershabenheit verleihen. Nicht wenig trägt dazu die wundervolle reine und frische Bergluft bei, die majestätische, tiesblaue Kuppel des indischen Himmels, und die lautlose Stille der Umgebung — der Ausdruck des paradiesischen Friedens und des harmlosen Naturlebens, das die wundervolle Insel übershaupt charakterisirt. Man lernt hier begreisen, wie diese isoslirte Bergspiße der einigende Mittelpunkt andächtigen Gottessbienstes für mehrere ganz verschiedene Religionsformen wersden konnte.

Der treffliche Monograph von Ceylon, Sir Emerson Tennent, überwältigt von diesem Eindruck der Samanala-Aussicht, meint, daß es vielleicht das großartigste Gebirgspanorama in der Welt sei, da kein anderer Berg von gleicher oder größerer Höhe eine ebenso freie und unbegrenzte Rundsicht über Land und Meer gestatte. Das ist indessen ein Irrthum. Der schneebedeckte Bik von Teneriffa, der fast die doppelte Meereshöhe erreicht, und den ich am 26. Novdr. 1866, ebenfalls vom schönsten Wetter begünstigt, bestieg, ist nicht allein in Bezug auf die chorologische Keihensolge seiner mannigsaltigen Pflanzengürtel weit interessanter, sondern gewährt auch ein weit umfassenderes und großartigeres Panorama. Ich überblickte von seinem Gipfel nicht allein die ganze Gruppe der canarischen Inseln, sondern das Auge sum afrikanischen Festlande von Marocco hinüber.

Ich hatte die Absicht gehabt, auf dem Gipfel des Pik zu übernachten, um die Phänomene beim Untergang und Aufgang der Sonne, insbesondere den Wechsel seines kegelfor= migen Schattens zu beobachten. Allein ich war durch den mehrmonatlichen Aufenthalt in dem feuchtheißen Treibhaus= klima des Küstenlandes so verwöhnt, daß mich schon um Mittag bei 150 R. empfindlich fror, tropdem ich mich fest in Blaid und Wolldecke gewickelt hatte. Da nun das Thermo= meter während der Nacht hier um diese Jahreszeit auf 3-40 finkt, und da der kühle Nordost-Monsun durch die Fugen der Bände der elenden und schmukigen Briefterwohnungen frei hindurchstrich, verlor ich die Luft, auf dem harten Felsenboden der letteren zu übernachten. Zum Glück machte am Nach= mittage auch das Wetter allen Zweifeln ein Ende. Die strahlende Reinheit des sonnigen Morgenhimmels war schon gegen Mittag durch Ansammlung zahlreicher kleiner Haufwolken getrübt worden, die aus den dampfenden Thälern aufstiegen. Gegen 2 Uhr ballten sich dieselben zu dichten Rebelmassen, welche schleierartig die Bergketten eine nach der andern verhüllten. Nur dann und wann tauchte noch ein grünes Berghaupt aus dem wogenden Nebelmeer für furze Zeit auf. Die Aussichten auf einen klaren Abend schwanden bald gang, und die zunehmende Kühle bestimmte uns, schon gegen 4 Uhr aufzubrechen und unfern steilen Rückweg nach St. Andrews anzutreten.

Vor dem Aufbruche jedoch verrichteten auch wir auf dem Gipfel des heiligen Berges noch ein andächtiges Opfer der Weihe. Es war der 12. Februar, der Tag, an welchem Charles Darwin vor 73 Jahren das Licht der Welt erblichte; es war der letzte Geburtstag des großen Reformators der Naturwissenschaft; denn 2 Monate später wurde er uns durch den Tod entrissen. Vor dem heiligen Sripada stehend, hielt

ich eine kurze Ansprache an meine Wandergefährten, in der ich auf die Bedeutung des Tages hinwies; eine Flasche Rheinwein, die letzte, die wir mit hinausgenommen, wurde auf Darwin's Wohl geleert. Der Brief, in dem ich dies meinem hochverehrten Freunde meldete, unter dem Baldachin des Sripada geschrieben, war der letzte, den er von mir empfing. So endete auch meine Pilgerfahrt auf dem Adamsstif mit einer heiligen Erinnerung. Der Kückweg im Nebel, besonders das Hinabklettern an den jähen Felswänden, war noch beschwerlicher als das Hinaussteigen; ich sühlte es nachher noch mehrere Tage in den Knieen. Sehr ermüdet langte ich nach Sonnen-Untergang wieder in St. Andrews an, aber höchst befriedigt von den reichen Eindrücken der Pilgerfahrt, einer der dankbarsten unter allen meinen Wanderungen auf Eeylon.

## XVIII. XIX.

Murellia. Um Ende der Welt.



## XVIII. Aurestia.

Der weitaus besuchteste und bekannteste Ort des Hoch= landes von Cenlon, die beliebteste "Sommerfrische" der Insel, ift Nurellia (geschrieben Nuwara-Ellna, d. h. die "Licht-Dieser Ort liegt inmitten eines muldenförmigen elliptischen Hochthales von 1—2 Stunden Ausdehnung, das rings von 1500 bis 2000 Kuß hohen Beraketten eingeschlossen ist Das Plateau selbst liegt 6000 bis 6200 Fuß über dem Meere. Klima und Scenerie sind völlig verschieden von dem= jenigen des Tieflandes und erinnern vielmehr an das Gebiras= land von Mitteleuropa. Wenn auch um Mittag bisweilen die Tropensonne eine Hitze von 20-25 R. hervorruft, so sind doch die Rächte beständig fühl und im Frühjahre findet man nicht felten morgens das Gras mit Reif bedeckt und die Wassergefäße, die man zur Kühlung vor das Fenster gestellt hatte, mit einer dunnen Gisschicht überzogen. An den meisten Tagen wird abends und morgens Fener in den Kaminen ge= macht, die überall in den niedrigen steinernen Säusern angebracht sind.

Wenn man bedenkt, daß Nurellia unter 7° nördlicher Breite liegt, so erscheint eine mittlere Jahrestemperatur von 12—13° R. bei nur 6000 Fuß Meereshöhe auffallend niedrig. Sie ist wohl, wie die unverhältnißmäßig niedere Temperatur des Hochlandes überhaupt, vorwiegend der isolirten Lage von

330 Nurellia.

Ceylon und der überaus starken Verdunstung bei Tage, wie der nächtlichen Abkühlung durch Wärmestrahlung zu verdanken. Die Luft ist beständig seucht. Dichter Nebel erfüllt das ganze Hochthal oft tagelang. Die Regenmenge ist überaus groß; zahlreiche Duellen und Bäche, die überall von den Berghängen in reicher Fülle herabstürzen, begünstigen die üppigste Begetation und speisen den kleinen See, der einen großen Theil der Südhälfte des Plateau's einnimmt.

Dieses Uebermaß von fühler Feuchtigkeit, von Nebel- und Wolkenbildung, Regen und Sturm verstärkt den ernsten und melandsolischen Eindruck, welchen die einförmige Gestalt der einschließenden Beraketten, die düstere Farbe ihrer schwarzgrünen Wälder und des braungrünen Moorbodens der Sumpfwiesen unten im Thale hervorbringt. Man fühlt sich oft unwillfürlich fünfzig Breitengrade weiter nördlich, nach dem Hochlande von Schottland versetzt, und genau dieselbe duftere Stimmung, die mich vor wenigen Jahren (im Herbste 1879) beim Durchstreifen des letteren erfaßt hatte, überkam mid, aud, zu wiederholten Malen in dem Hochmoore von Nurellia. Ja, ich glaube, daß sich aus dieser auffallenden Aehnlichkeit in Klima und Scenerie mit Schottland auch großentheils die ausgeprägte Vorliebe der britischen Colonisten für Nurellia erklärt. Das Feuer im Ramin zaubert ihnen hier nicht weniger die Reize der ent= fernten nordischen Heimath vor, als draußen der Zug der grauen Nebelwolfen, die sich von den schwarzen Bergwäldern auf das feuchte, dunkle Moor und den blanken Spiegel des eiskalten Sees herabsenken.

Zwar war dies entlegene und verborgene Hochthal von Nurellia, mitten im höchsten Theile des waldigen Oberlandes, den Eingeborenen des heißen Unterlandes schon seit mehreren Jahrhunderten bekannt; und ein alter Kandykönig soll schon im Jahre 1610 hier vor den portugiesischen Eroberern eine sichere Zuflucht gefunden haben. Allein den ersten Besuch von Europäern erhielt es erst im Jahre 1826. Es waren englische

Officiere, die sich auf der Elephantenjagd zufällig hierher verirrten: sie gaben von der erfrischenden Kühle und Schönheit des Gebirgsthales eine so begeisterte Schilderung, daß der damalige Gouverneur, Sir Edward Barnes, sich alsbald dasselbst ein Bungalow baute und eine Gesundheitsstation für die britischen Truppen gründete, welche schon 1829 eröffnet wurde.

In der That wirkte die kühle Gebirgsluft von Rurellia auf den europäischen Organismus, der durch längeren Aufent= halt im heißen Unterlande erschlafft ift, ganz wunderbar er= frischend; und wenn man jetzt mit Silfe von Eisenbahn und Postkutsche innerhalb vierundzwanzig Stunden von Colombo hier hinauf gelangt, so fühlt man sich mit einem Schlage wie umgewandelt. Das ungewohnte Vergnügen des Frierens und der einseitigen Erwärmung am Kaminfeuer, das behaaliche Gefühl, mit dem man wieder beim Ausgehen den längft ent= wöhnten Neberrock und Plaid anthut, und sich abends ein Mal wieder die warme Bettdecke bis über die Ohren zieht, wirken als Contrast zu den nackten Gewohnheiten des heißen Unterlandes fo anheimelnd, daß man allenthalben in den Städten des letzteren mit Begeisterung Nurellia preisen hört. Bürden wir direct aus unserem frostigen Norddeutschland dahin versett, so würden wir von der überraschenden Aehn= lichkeit nur wenig erbaut sein!

Im Allgemeinen wird die Bedeutung von Nurellia als Gesundheitsstation sicher stark übertrieben; denn das seuchte und kalte Klima, dessen Temperatur an klaren Wintertagen zwischen Morgen (3—4°) und Mittag (20—25°) nicht selten um mehr als 20° R. innerhalb sechs Stunden springt, disponirt natürlich leicht zu starken Erfältungen und ist für viele Leiden, insbesondere katarrhalische und rheumatische, nichts weniger als zuträglich. Auch hörte ich von vielen einzelnen Erkrankungen, die der plögliche Klimawechsel zwischen Colombo und Rurellia herbeigeführt hatte. Tropdem erhält sich, theils durch künstliche

332 Nurellia.

Reclame, theils in Folge secundärer Verhältnisse, sein hoher Ruf als klimatischer Eurort beständig und ist sogar fortwährend im Wachsen. Die Zahl der englischen Landhäuser oder "Cottages", welche den grasigen Thalboden und den Fuß der waldigen Gehänge bedecken, nimmt von Jahr zu Jahr bebeutend zu und es kann nicht lange mehr dauern, so wird Nurellia eine ansehnliche Stadt sein, allerdings nur während des dritten oder vierten Theils des Jahres bewohnt, während der trockenen Monate Januar bis April. Später, während der Dauer des Südwest-Monsuns, läßt der ununterbrochene triesende Regen keinen längeren Ausenthalt mehr zu.

Der lettere Umstand macht es auch zweiselhaft, ob Rurellia sich, wie Viele hossen, bleibend zur Errichtung einer großen Erziehungsanstalt für die in Ceplon geborenen Kinder der Europäer eignen wird. Dazu kommt noch die enorme Theuerung der Wohnungen und Lebensmittel. Nirgend in Ceplon hat mein schlanker Jenenser Geldbeutel so schwer geblutet, wie in dem schlechten Rasthause von Nurellia. Beispielsweise mußte ich für jedes Hihnerei 50 Pfennige zahlen, für ein Pfund Butter 2 Mark, eben so viel für jede Flasche schlechtes Bier u. s. w. Obwohl daher jeder europäische Gentleman in den heißen Küstenstädten von dem heimlichen Verlangen beseelt ist, die trockene kühle Frühlingssaison in Nurellia zuzubringen, besinnt er sich doch mehr als ein Mal, ob sein Portemonnaie diese starke Erleichterung ertragen kann.

Sehr amüsant zu beobachten ist es, wie die Anpassung an die Vorstellung, in einem "Badeorte erster Classe" zu leben, hier unter dem 7. Grade nördlicher Breite ganz dieselben Culturauswüchse und Modekrankheiten hervorruft, wie 50 Breitengrade weiter nördlich in den vornehmen Bädern von Nordeuropa. Das starke Geschlecht wetteisert mit dem schönen in Production der elegantesten, theuersten und geschmacklosesten Toiletten. Die kleinen Kinder erscheinen oft in Kleidungen, welche lebhaft an diesenigen ihrer vierhändigen Stammverwandten

im Affentheater erinnern. Die reichsten und vornehmsten Resi= denten suchen sich in ihren modernen Equipagen auf den Promenadenanlagen ebenso durch Glanz der Ausstattung zu überbieten, wie innerhalb ihrer Cottages durch Lurus des Mobiliars. Daher entwickeln sich auch bereits mitten zwischen den Bananen= und Reishandlungen der Singhalesen jene charakteristischen Lurusläden unserer Badeorte, in denen raffi= nirte Schwindler durch zehnfach übertriebene Preise den eleganten Badeaästen die wohlverdiente Strafe für ihre Modenarrheiten angebeihen laffen. Mir kam diefes europäische Badetreiben mitten im wilden Sochlande von Cenlon, wo zahlreiche Elephanten. Bären und Leoparden noch jest die Wälder in wenigen Stunden Entfernung bevölkern, um fo komischer vor, als ich noch ganz von den Erinnerungen an mein primitives Singha= lesen=Leben in dem erst kürzlich verlassenen Belligemma er= füllt war.

Die Illusion, hier in einem europäischen Badeorte sich zu befinden, wird um fo größer, als auch die Mittagstafeln von Nurellia sich möglichst denjenigen der letzteren anzupassen suchen. Da bekommt man zu seiner großen Ueberraschung frische Kartoffeln in der Schale, gewürzt mit frischer Butter, zu effen, ferner frische grüne Erbsen und Bohnen, Kohl u. f. w. Alle diese edlen europäischen Gemüse gedeihen in den Gärten und auf den Aeckern von Nurellia fast eben so aut wie daheim bei und: und die Kartoffeln (- für die germanische Raffe natürlich die Hauptsache! —) können bei guter Düngung (mit Anochenmehl) fogar vier Mal im Jahre auf demfelben Acker geerntet werden! Leider muß man dafür auch das Bier= bis Sechsfache zahlen! Es ist aber sehr unterhaltend bei Tische. den Enthusiasmus zu vernehmen, mit dem hier der fühle Brite von den vortrefflichen Kartoffeln und Erbsen, von dem warmen Ueberrock und dem Kaminfeuer spricht. Man sieht, der Hauptreiz des Lebens liegt überall in der Contrastwirkung!

Die große Aehnlichkeit, welche das gelobte Land von

334 Nurellia.

Rurellia mit Nord-Europa besitzt und welche ihm die warme Sympathie der europäischen Colonisten von Cenlon einbringt, ist übrigens zum großen Theile nur oberflächlich und zeigt bei genauerem Ausehen mancherlei Differenzen. Das gilt so= wohl von dem Klima, als von der Begetation, den beiden Hauptfactoren, welche den Charafter jedes Landes bestimmen. Was das Klima betrifft, so zeichnet sich nicht allein Nurellia, sondern auch das übrige Hochland von Cenlon durch ganz eigenthümliche Verhältnisse aus, die durch die insulare Lage, frei im indischen Ocean und unterhalb der Südswike des vorderindischen Westlandes bedingt sind. Die beiden Passat= winde, der trockene Nordost-Monsun des Winters ebensowohl als der naffe Südwest-Monsun des Sommers, führen in Folge der localen Verhältnisse hier beide Niederschläge herbei, nur mit dem Unterschiede, daß die schweren Regenmassen des letzteren weit bedeutender und anhaltender sind, als die des ersteren. Daß auch die sogenannte "trockene Sahreszeit" hier (ebenso wie an der Ruste von Südwest-Censon) ihren Namen nur euphemistisch führt, davon konnte ich mich aus eigener Erfahrung genügend überzeugen. Während meines dreiwöchent= lichen Aufenthaltes im Hochlande kamen häufig (besonders Nachmittags) starke Regengüsse, bisweilen von solcher tropischen Gründlichkeit, daß ich trotz Regenschirm und Regenmantel keinen trockenen Faden am Leibe behielt.

Auch die Flora von Aurellia, die auf den ersten Blick überraschend viel Achnlichkeit mit unserer nordeuropäischen hat, zeigt bei genauerer Betrachtung sehr wesentliche Unterschiede. Die braungrünen subalpinen Moorwiesen, welche die Thalsohle größtentheils bedecken, sind zwar auch, wie bei uns vorzugsweise aus Niedgräsern und Binsen zusammengesetzt (Carices und Juncaceae) und darin sinden sich überall viele liebe alte Bekannte zerstreut: Beilchen, Glockenblumen, Kanunkeln, Maiblümchen, Baldrian, Hornkraut, Knöterich, Brombeeren, Fingerhut u. s. w. Aber daneben und dazwischen entdecken

wir auch viele eigenthümliche Blumen, die uns ganz fremd sind, so z. B. prachtvolle große Balsaminen von höchst origisneller Blüthensorm, phantastische bunte Orchideen, scabiosensähnliche Restiaceen, große violette Gentianen mit gelben Staubsfäden (Exacum), besonders aber hohe Lobelien mit rothen, mehrere Fuß langen Blüthentrauben. Folgen wir dem Laufe der Bäche aber aufwärts und dringen in die schattigen Schluchten ein, so entdecken wir sofort einige tropische Charakterpflanzen, die unsere europäischen Flussonen zerstören; vor Allen die herrlichen Farndäume (Alsophila), die mächtigen Schirmsame (Angiopteris), die merkwürdigen Rillustauden (Strobilanthus) und die prachtvollen baumartigen Alpenrosen (Rhododendron arboreum): letztere 20—30 Fuß hohe, snorrige Bäume, deren Aeste die schönsten Riesenbouquets von blutrothen großen Blüthen tragen.

Noch größere Verschiedenheiten zeigt der Wald, der mit seinen dichten, dunkelgrünen Laubmassen aus der Entsernung faft wie Nadelwald aussieht. Er sett sich aus sehr vielen Baumarten zusammen, die größtentheils zu den Familien der Myrten, Lorberen, Haidekräuter, Guttabäume und Magnolia= ceen gehören. Obwohl die zahlreichen Species diefer Bäume nach Blüthenbau und Frucht zu ganz verschiedenen Familien gehören, sehen sie sich doch auffallend ähnlich im äußeren Habitus und Wachsthume. Die lederartigen Blätter sind dunkelgrün oder braungrün, unten oft filzig. Der fäulenförmige gerade Stamm gleicht oft ganz den füdeuropäischen Binien und geht oben in zahlreiche Gabeläfte aus, die eine breite, flache Schirmkrone tragen. Auffallend pinienähnlich find namentlich die hohen Guttabäume (Calophyllum), von benen zahlreiche Prachteremplare Stämme von 80-90 Fuß Höhe und 10-12 Fuß Dicke bilden, ausgezeichnet durch die spirale Drehung ihrer Borfenrinde. Sehr groß ist auch in diesen Wäldern des fühlen Hochlandes, ebenso wie in denjenigen des heißen Tieflandes, die Menge und Mannigfaltigkeit der

336 Nurellia.

Schmaroger, der Kletter= und Schlingpflanzen; nur find es hier größtentheils andere Arten und Gattungen als dort. Außerdem kommen aber hier dazu noch dichte Mäntel von Laubmoosen an den Baumstämmen.

Viele Wälder in der nächsten Umgebung von Aurellia sind jeht zugänglich gemacht durch breite bequeme Promenadenwege oder wenigstens durch passable Tußpsade, und der civilisirte zahme Badegast, der hier Nachmittags gemächlich lustwandelt, kann sich dabei mit dem schauerlichen Gedanken kizeln, daß Nachts an derselben Stelle, kann eine Stunde von seiner Wohnung entsernt, wilde Elephanten seinen Weg gekreuzt, oder Leoparden ein wildes Schwein erlegt haben. Freilich ist die üppige Uebermacht der wilden Vegetation auch hier so groß, daß die Forstausseher beständig mit der Art nachhelsen müssen, um die Waldpsade leidlich gangbar zu erhalten.

Die vier Tage, welche ich in Nurellia verweilte, verwendete ich dazu, um interessante Ausstüge nach allen vier Himmelszgegenden zu machen. Am 16. Februar bestieg ich den höchsten Berg der Insel, den östlich gelegenen Pedro-Talla-Galla und seierte auf der Spihe desselben meinen achtundvierzigsten Geburtstag. Diese höchste Bergspihe von Censon erreicht 8200 Fuß Meereshöhe und liegt mithin nur 2000 Fuß höher als das Plateau von Nurellia. Sie sührt ihren Namen: "Matten-Gewebe-Berg" von den vielen Binsen, die auf ihrem wassereichen Fuße wachsen und zum Beben von Matten verzwendet werden.

Es war ein prächtiger, sonniger Frühlingsmorgen, als ich in zwei Stunden von Nurellia hinaufstieg, nur von einem Tamil-Kuli begleitet, der mein Malzeug und den Proviant trug. Der enge Pfad führt anfangs ziemlich steil, später sanster auswärts; sast bis zur Spihe durch dichten Wald, mehrmals über rauschende Bergbäche und kleine Wasserfälle. Das Merkwürdigste, was ich beim Hinaussteigen fand, war einer der großen, berühmten Regenwürmer des Hochlandes von

Ceylon; sie sind die Riesen ihres Geschlechts, fünf Fuß lang, zolldick und von schöner himmelblauer Farbe. Außerdem tras ich hier zum ersten Male den prächtigen Waldhahn des Gebirges (Gallus Lasayetti), den ich später "am Ende der Welt" sehr häusig fand. Auch der große aschgraue Affe des Berglandes (Presbytis ursinus) zeigte sich, war aber so schen, daß ich nicht zum Schusse kommen konnte. Die dichte, mit langem rothgelben Woospelze verbrämte Waldbecke des Bedura geht fast die zu dessen Sipsel hinauf. Eine eigentlich alpine, oder selbst subalpine Vegetation sehlt auf Ceylon. Die Schneelinie würde hier erst bei 14—15 Tausend Fuß Höhe beginnen.

Die freie Aussicht von dem baumlosen Gipfel ist großartig und umfaßt den größten Theil der Insel, bis zum Meere hin, von dem westlich und öftlich ein schmaler Silberftreifen ficht= bar ist. Im Often erhebt sich der schöne Namuna-Bik über den Thälern von Badula, während im Weften der Adams= Bik alle anderen Söhen überragt. Wie auf dem letzteren, fo ift auch hier das imposante Banorama insofern einförmig, als der größte Theil desselben von dunkelgrünen, dichtbewaldeten Beramassen eingenommen wird, durchzogen von den dünnen Silberfäden zahlreicher Bäche und Ströme, aber nur hier und da von kleinen Stücken heller grünen Culturlandes unterbrochen. Es ift mehr das Gefühl der Erhabenheit, welches in= mitten dieser unendlichen Waldeinsamkeit das Gemüth umfängt, und die Vorstellung, eine der schönsten und reichsten Inseln der ganzen Welt von einem Bunkte aus zu überschauen. Während am frühen Morgen die Rundsicht vom Pedura noch ganz rein und flar war, stiegen bald nachher zahlreiche Rebel aus den Thälern auf und ballten fich zu dichten Wolkenmaffen. Ich folgte dem interessanten Spiele derselben mehrere Stunden, wie ich denn überhaupt kaum irgendwo in unseren Gebirgs= ländern so merkwürdige Wolkenstudien machen konnte, wie im Hochlande von Centon.

338 Nurellia

Am 17. Februar, ebenfalls einem ausnehmend schönen Frühlingstage, wanderte ich von Nurellia auf guter Fahrstraße sünf Meilen südwärts, über die Brücke von Uda Pussilawa nach dem südöstlichen Kande des Plateau's. Ich bestieg hier einen Berggipfel, der eine prächtige Aussicht nach Süden auf den Hafgalla gewährt. Dieser "Kieserberg" besitzt unter allen Bergen, die ich auf Ceylon gesehen habe, die schönste Form und gleicht durch die edle Composition seiner Massen und den seinen Schwung seiner Linien dem berühmten Monte Pellegrind bei Palermo. Die waldigen, ties eingeschnittenen Schluchten dieser Gegend, in denen hohe Wassersälle herabrauschen, zeichnen sich durch den Reichthum an prächtigen Baumfarnen aus.

Den folgenden Tag machte ich von Rurellia aus nord= wärts eine Excursion in die Gegend von Rambodde, auf der Hauptfahrstraße, welche von Kandy hier heraufführt. Weg steigt zunächst zwei Stunden aufwärts zur Höhe des Rambodde=Baffes, ungefähr 7000 Fuß über dem Meere. Der Sattel dieser Paßhöhe gewährt einen prächtigen Doppelblick, füdwärts auf den ganzen Thalkessel von Nurellia, im Hintergrunde der schön geformte Hakgalla, darunter der blanke Spiegel des Sees; nordwärts auf die waldigen Schluchten des Rotmallithales und darüber hinaus auf die weiten Hügelflächen des Puffilama-Diftrictes. Unter den vielen Berghäuptern des letteren erhebt sich in der Mitte vor allen stattlich der Doppelkeael des Alla-Galla. In vielen Schlangenwindungen fenkt sich hier die Fahrstraße steil abwärts gegen Rambodde, und ich folgte ihr mehrere Meilen weit, bald der zahlreichen hübschen Wasserfälle mich erfreuend, die von beiden Seiten in den engen Thalboden herabstürzen, bald der üppigen Bufchvegetation und befonders der schönen Baumfarne, welche die Bachufer fäumen. Der herrliche Hochwald, der die Berglehnen hier noch vor wenigen Sahren bedeckte, ift jett fast allent= halben den Kaffeepflanzungen gewichen. Die Straße war befäet mit sehr zahlreichen großen Ochsenkarren, jeder mit vier

starken, weißen Zebu bespannt, die Proviant und Luxusartikel nach Nurellia hinaufschleppten.

Am 19. Februar benutte ich den schimmernden Sonntagsmorgen, um in aller Frühe die Bergkette zu besteigen, welche
die Westseite des Nurellia-Beckens begrenzt. Ich hatte von
der Höhe die schönste Aussicht auf den Adams-Pif und die
zwischenliegenden Bergketten von Dimbula. Zu Mittag folgte
ich der Einladung des Gouverneurs, welcher Tags zuvor mit
seiner Gemahlin nach Nurellia gekommen war und in dem
freundlichen, von einem hübschen Garten umgebenen "königlichen Landhaus", der "Dueen's Cottage", an der westlichen
Thalseite residirte. Hier komte ich einen auserlesenen Flor
von Rosen, Beilchen, Tulpen, Nelken und anderen europäischen
Gartenpslanzen bewundern, die in schönster Blüthe standen;
auch üppige Kirschbäume und andere europäische Obstbäume.
Sie bekommen hier reichen Blätter- und Blüthenschmuck, tragen
aber niemals Früchte.

Ich traf hier mit Dr. Trimen zusammen, der inzwischen alle Vorbereitungen für unfere Hochgebirgsreife vollendet hatte, und noch am selben Nachmittage traten wir unsere Tour "an das Ende der Welt" an. Wir fuhren jedoch für heute nur zwei Stunden weiter südwärts, bis Hakaalla, wo die Fahrftraße und die menschliche Civilisation überhaupt aufhört. Hier befindet sich in 6000 Tuß Söhe, unmittelbar am füdlichen Kuße der vorher erwähnten prächtigen Gebirgskuppe, ein botanischer Garten für tropische Gebirgspflanzen, eine Filiale des großen Peradenia-Gartens, und gleich diesem von Dr. Trimen dirigirt. Wir benutten einige Abendstunden, um denselben zu durchwandern und die Pflanzschulen für die verschiedenen Cindsona= und Raffeesorten zu mustern, sowie die prachtvollen Baumfarne und Pothospflanzen, von denen hier Riefen= eremplare gezüchtet werden. Man genießt von den Terraffen dieses höchstgelegenen Gartens von Censon eine schöne Aussicht auf die stattliche Felspyramide des Namma-Bif, der sich oft=

wärts über den Thälern von Badula isolirt erhebt. Wir übernachteten im Hause des schottischen Gärtners, dem äußersten Vorposten europäischer Cultur in diesem Theile des Hochlandes.

## XIX. Am Ende der Welt.

Die ausgedehnte und unbewohnte Hochebene, welche fich von Nurellia füdwärts bis gegen den Rand des großen Central= Plateau's von Cenlon ausdehnt, und an deren nördlicher Grenze der Hakgalla-Garten als vorgeschobener Posten ganz isolirt liegt, führt ihrem Entdecker, Lord Horton zu Ehren, den Namen Hortons=Plain's. Der größte Theil derfelben ift noch heute mit Urwald bedeckt, abwechselnd mit trockenen oder sumpfigen Grasflächen, den sogenannten Batnas. Die Beherrscher dieser Wildnisse sind Leoparden, Bären und wilde Elephanten. Der wellenförmige Rücken des Plateau's wird von zahlreichen Bächen durchschnitten, zwischen denen fich flach gewölbte Hügel erheben, hier und da auch einzelne höhere Berge, von 7000 bis gegen 8000 Fuß Meereshöhe. Am füd= lichen Rande fällt das Plateau fast überall äußerst steil ab und der wildeste Theil dieses schroffen Absturzes führt den charafteristischen Namen "World's End", das Ende der Welt. Gegen 5000 Fuß hoch fallen die jähen Kelswände hier an= scheinend senkrecht hinab und gewähren einen wunderbaren Blick in die üppigen Thäler des füdlichen Tieflandes, die fich unmittelbar zu ihren Füßen ausdehnen. Dieser merkwürdige Ort ist als der wildeste Theil der ganzen Insel berühmt, wird aber nur fehr felten von Europäern besucht.

Nicht weit von diesem romantischen Punkte liegt, mitten in der einsamen Wildniß, eine unbewohnte dickwandige Steins hütte, welche die Regierung als Zusluchtsort für durchreisende Beamte hat errichten lassen: "Horton Plain's Resthouse". In dieser Hütte beabsichtigte ich mit Dr. Trimen eine Woche zu bleiben und von da aus Excursionen in die wilde, auch von Letzterem noch nie besuchte Umgegend anzustellen. Alle Vorbereitungen dazu waren getroffen, der Schlüssel des Nast=hauses und die Erlaubniß des Gouverneurs in unseren Händen, und so brachen wir denn wohlgemuth und voller Erwartung am frühen Morgen des 20. Februar von Hakgalla auf.

Da wir nicht allein den nöthigen Proviant für acht Tage, sondern auch Betten, Decken, Zelte, Wassen u. s. w., sowie eine Menge Apparate und Sefäße zum Sammeln von Pflanzen und Thieren mit uns zu nehmen hatten, so brauchten wir für den Transport dieser Dinge nicht weniger als zwanzig Träger. Außerdem hatte ein Jeder von uns Beiden noch seinen besonderen Diener und Dr. Trimen mehrere Leute aus dem Peradenia-Garten zum Sammeln und Präpariren von Pflanzen bei sich. Diese letzteren waren braune Singhalesen, die übrigen meistens schwarze Malabaren oder "Tamil-Kuli's". Mit Sinschluß eines Koches und eines Führers belief sich unsere Gesellschaft auf nicht weniger als dreißig Mann.

Wie immer in Indien, wenn ein so großer Troß sich in Bewegung setzen soll, vergingen mehrere Stunden, ehe Alles in Ordnung war. Obgleich wir schon vor Connenaufgang gerüftet waren und unterwegs sein sollten, fehlte an unserer Bagage doch bald dies, bald das. Als endlich fämmtliche dreißig Leute gerüstet beisammen waren und der Abmarkh beginnen follte, machte der "Hühner-Kuli", welcher einen großen Korb mit ein paar Dukend Hühnern trug, einen Fehltritt und durch eine geöffnete Lücke des Korbes entwischten ein paar Hennen unter lautem Gackern. Das war das Signal für alle Ruli's, sofort ihre aufgepactte Last vom Kopfe zu werfen und sich unter lautem Geschrei an der allgemeinen Jagd auf die entwischten Flüchtlinge zu betheiligen. Kann waren diese eingefangen, wieder eingesperrt und der Abmarsch auf's Neue begonnen, als ein zu fest gepackter Reissack plakte und seinen weißen Körner= inhalt auf den Boden entleerte. Abermaliges Signal zu all=

gemeinem Stillstande und zur Betheiligung am Einsammeln des Reises. Diese Pause benutzen einige Hühner, um durch eine neuentdeckte Lücke des Hühnerkordes abermals zu entsichlüpfen und auch ihrerseits Reiskörner zu sammeln, aber direct in den Magen. Run ging die lustige Jagd erst recht los und abermals verrann eine halbe Stunde, ehe Alles wieder in Ordnung war. Aehnliche Scenen wiederholten sich am Tage noch mehrmals und so war es kein Bunder, daß wir mehr als volle zwölf Stunden gebrauchten, um den Marsch von zwanzig englischen Meisen, von Hakgalla dis zum Rasthaus, zurückzulegen. Es war ein Glück, daß unser Marsch den ganzen Tag vom schönsten Frühlingswetter begünstigt war; denn bei heftigem Regen wären wir hier schlimm angekommen.

Der einsame und felten betretene Pfad, der bahin führt, durchschneidet abwechselnd dichten Urwald und ausgedehnte offene Grasslächen oder Patnas. Beide find fast überall voll= fommen scharf abgegrenzt. Denn die trockenen hohen Sartaräser. welche vorwiegend die Patna zusammensehen, wachsen so äußerst dicht gedrängt und ihre Rasen bilden so undurchdringliche Wurzelgeflechte, daß sie im Kampfe um's Dasein die sämmtlichen riefigen Bäume des Urwaldes besiegen und daß jeder Reim der letzteren, der aus den zahlreich ausgestreuten Samen awischen den Gräsern emporzustreben beginnt, alsbald von diesen erstickt wird. Nur ein einziger Baum besteht diesen Rampf bisweilen fiegreich und man fieht seinen hohen Stamm mit dunkelgrüner Schirmkrone oft einzeln mitten aus den Patnas hervorragen; es ift die Bergmyrte mit giftigen, birnförmigen Früchten (Careya arborea). Fast alle Gräfer liefern ein schlechtes Viehfutter und zeichnen sich durch trockene, harte und rauhe Blätter, scharfe und sprode Stengel aus, viele zu= aleich durch aromatischen Geruch. Theils sind es echte Gramineen, theils Epperaceen und Restiaceen.

Der dichte Hochwald, der mit diesen Patnas abwechselt und gewissermaßen große unregelmäßige Inseln in dem aus-

gedehnten Graslande bildet (ähnlich wie in den Prairien von Rord-Amerika), besitzt denselben ernsten und düsteren Charakter, der alle Wälder des Hochlandes, vom Adams-Pik dis hinüber zum Pedura auszeichnet. Obwohl die Bäume desselben sehr zahlreichen verschiedenen Arten und Sattungen angehören, stimmen sie doch in der allgemeinen Physiognomie meistens sehr überein; und da Blüthen und Früchte oft fehlen, hält es sehr schwer, sie zu unterscheiden. Die Blätter sind meistens lederartig, oben dunkel braungrün oder schwärzlich grün, ost glänzend; unten heller, häusig graugrün, silber- oder rostsfarben. Die starken knorrigen Stämme sind mit gelben Moosen und Flechten oft ganz umwickelt und außerdem mit Massen von Schmarozern bedeckt, unter denen sich Orchideen und Leguminosen durch ihre prächtigen Blüthen auszeichnen.

Hain's Nesthouse liegt eben so hoch, wie der Gipfel des Adams-Pik, 7200 Fuß; mithin tausend Fuß höher als das Becken von Aurellia. Diese Steigung fällt größtentheils auf die zweite Hälfte des Weges, während die erste Hölfte sich in wellenförmigem Hügellande, abwechselnd bergauf und bergab bewegt. Ungefähr in der Mitte zwischen beiden stießen wir auf einige leere Rohrhütten, die von einer Jagdsgesellschaft vor einiger Zeit errichtet waren, und hier wurde eine Stunde Mittagsraft gehalten. Ginige wilde Bergbäche abgerechnet, die wir auf übergesegten Baumstämmen übersichritten, bot der Weg keine besonderen Schwierigkeiten.

Sobald wir nach Neberwindung einer steilen, von einem schönen Basserfalle durchrauschten Schlucht, die höhere Stufe des Plateau's erklommen hatten, begannen die charakteristischen Nillu-Bälder, der Lieblingsausenthalt der wilden Elephanten. Die großen, zum Theil ganz frischen Dunghausen derselben, die hier überall zerstreut lagen, sowie das niedergetretene Gebüsch bewiesen zur Genüge, wie häusig ihre Herden hier noch sein mußten. Da wir alle Augenblicke auf eine solche stoßen konnten, bemächtigte sich des ganzen Kuli-Trosses eine große

Aufregung, und während die Träger vorher in kleineren Gruppen weit auseinander zerftreut gewandert waren, schlossen sie sich nun eng zusammen und gingen auf dem schmalen Pfade im Gänsemarsche dicht hinter einander, in einer langen Linie.

Die Nillu-Bälder, welche ich hier in Horton-Blain's in der größten Entwickelung und Ausdehnung antraf, bilden eine sehr eigenthümliche Waldformation und führen ihren Ramen von verschiedenen Arten der Acanthaceen=Gattung Strobilanthus, von den Eingeborenen Nillu genannt. Sie find das bevorzugte Lieblingsfutter der Elephanten; meistens bünne, schlanke Stämmehen von 15-20 Kuß Söhe, in dicht gedrängten Garben neben einander wachsend und oben mit hübschen Blüthenähren geschmückt. Die schönste von ihnen (St. pulcherrimus) zeichnet sich durch prächtig carmoisinrothe Färbung der Stengel und Blüthenrispen aus, und da fie in dichten Massen das ganze Unterholz des Hodiwaldes bildeten. brachten die durchfallenden Strahlen der sinkenden Abendsonne in ihnen einen wundervollen Effect hervor. Die Elephanten fressen sich durch dieses dichte Unterholz förmlich hindurch. Giner geht immer dicht hinter dem anderen; alles Gebüsch, das nicht gefressen wird, wird flach niedergetreten, und wenn eine Herde von zwanzig oder dreißig solcher Colosse hinter einander durch den Urwald marschirt ist, hat sie eine glatte Straße von einem Meter Breite gebahnt, wie man sie hier nicht angenehmer fich wünschen kann. Solche Elephantenstraßen waren es, auf Denen wir in den nächsten Tagen uns fast ausschließlich bewegten, und nur mit ihrer Benutung konnten wir mehrere sehr interessante Excursionen ausführen. Freilich sind aber diese bequemen Straßen auch nicht ungefährlich. Denn wenn man auf einer solchen plöklich einer Elephantenherde begegnet, ist an Ausweichen nicht zu denken und man muß daher stets auf der Hut sein.

Die Sonne war bereits untergegangen und es wurde schon ziemlich bunkel, ehe wir beim Austritte aus einer Wald=

insel auf die freie Patna in der Entfernung einer Meile des ersehnten weißen Rasthauses ansichtig wurden. Neuer Muth durchdrang die ermattete und zum Theil schon recht niederge= schlagene Gesellschaft. Aber wir mußten noch einen tiefen Thaleinschnitt hinab und herauf klettern, um zu dem auf der jenseitigen Lehne gelegenen Rafthause zu gelangen. In der Tiefe Dieses Einschnittes toste ein wilder Bach, über welchen anstatt der Brücke ein übergelegter Baumftamm führte. Wir waren recht froh, als endlich der ganze Troß im Dunkeln glücklich diesen gefährlichen Weg passirt hatte und wir wohl behalten am ersehnten Ziele waren. Rasch wurden Feuer angemacht, die öden Räume der einsamen Steinhütte so behag= lich als möglich hergerichtet, und der Reis nebst Hühner= Curry mit einem Appetite verzehrt, der den Auftrengungen des Tagemarsches entsprach. Die Temperatur, die Mittags in der Sonne gegen 30° R. betragen hatte, war jetzt auf 8° gefunken, und wir fühlten uns daher drinnen am Kaminkener. in wollene Decken eingewickelt, fehr behaalich, während unfere Ruli's, draußen im halboffenen Schuppen gelagert, an die großen Tener so nahe heranrückten, als ohne Verbrennung möglich war.

Das Wetter blieb während unseres Aufenthaltes in Horton-Plain's Rasthaus fortwährend schön und begünstigte die interessanten Ausslüge, die wir in die wilde Umgebung dieser weltentlegenen Einsiedelei machten. Die erfrischende Hochgebirgsluft wirste außerordentlich anregend; nur unsere arme Hant, durch die gleichmäßige seuchte High des Tieslandes sehr verwöhnt, hatte viel zu leiden. Gesicht und Hände prangen so auf, wie bei uns mitten im Winter, theils in Volge der ungewohnten Trockenheit der dünnen Luft, theils auf Grund der starken Temperaturwechsel. Während das Thermometer in den heißen Mittagsstunden (im Schatten) auf 24−26° R. stieg, siel es nach Mitternacht auf 3−4°, und Morgens früh fanden wir die Patnas vor uns mit Neif be=

346

deckt. Dichter Nebel lagerte dann auf Berg und Thal, sank aber bald wieder und machte dem strahlendsten Sonnenscheine mit tieser Himmelsbläue Plat. Nachmittags bildeten sich gewöhnlich dicke Haufwolken, ohne daß es jedoch zum Regen kant; sie gruppirten sich zu phantastischen Massen, welche die untergehende Abendsonne mit den prachtvollsten Farben schmückte.

Wie das Wetter hier im Februar mich fehr an einen schönen Spätherbst in der deutschen Heimath erinnerte, so hatte and die ganze Hochgebirgslandschaft, gegenwärtig schon Dem Ende der sogenannten "trockenen Sahreszeit" entgegen= gehend, einen vorwiegend herbstlichen Charafter. Die dichten Grasbecken der Patnas waren großentheils vertrocknet, mehr gelb und braun als grün gefärbt. Lange Strecken berfelben waren auch braun und schwarz, mehr oder weniger verkohlt. Die singhalesischen Gebirashirten, welche jährlich auf einige Monate mit ihren Herden hier herauf kommen, haben nämlich die Gewohnheit, vor Eintritt der Regenzeit die Grasflächen anzuzünden und niederzubrennen, um dadurch das Grasland zu verbessern. Wir genossen jeden Abend das prachtvolle Schauspiel dieser ausgedehnten Prairiebrände, die sich bei dem wellenförmigen Hügelterrain der Hochebene und inmitten der dunkelen Wälder, die die Patnas umschließen, doppelt groß= artig ausnahmen. Bald froch die rothe Flamme im Zickzack gleich einer feurigen Riesenschlange an den Bergkanten hinauf; bald ergriff fie, rasch sich ausbreitend, eine größere Fläche trockenen Grases und schuf ein Flammenmeer, dessen rother Glanz von den düsteren Wäldern des Hintergrundes und den dunkeln Wolkenmassen des Firmamentes zurückgeworfen wurde. Dann wieder stiegen Hunderte von kleinen weißen Ranchwolken aus den Patnas auf, als ob heiße Geifirquellen aus dem Schoße des Gebirges hervorbrächen; und die rothen, hellen Feuerstreifen, welche dieselben blitartig durchzuckten, vermehrten die vulcanische Allusion.

Obgleich wir jeden Abend vom Nasthause aus an dem wechselnden Feuerwerke dieser Grasbrände uns ergötzten, so bekamen wir doch niemals die Urheber derselben, die sinsghalesischen Hirten, zu Gesicht; und die vollkommene Einsamkeit, deren wir uns hier erfreuten, wurde durch keine menschliche Figur gestört.

Wir feiern in unserer deutschen Poesie die herrlichen Reize der "Waldeinsamkeit" und entschädigen uns durch deren Illufion für die zahlreichen Qualen, welche unfer verschrobenes Culturleben uns tagtäglich auferlegt. Bas ift aber unfere eingebildete deutsche "Baldeinfamkeit" (im besten Kalle wenige Meilen vom nächsten Dorfe entfernt) gegenüber der wahren und unergründlichen Waldeinsamkeit, welche hier die alten Urwälder im Hochlande von Cenlon uns darbieten? Hier sind wir sicher, in Wahrheit ganz allein mit der ur= sprünglichen Natur zu sein. Ich werde niemals die Wonne der stillen Tage vergeffen, die ich hier in den dunkeln Wäldern und auf den sonnigen Grasflächen "am Ende der Welt" zu= brachte. Da mein Freund Trimen, mit besonderen botanischen Aufgaben beschäftigt, meistens seine eigenen Wege ging, durchftrich ich diese unberührten Wildnisse theils ganz allein, theils nur von einem schweigsamen schwarzen Tamil-Kuli begleitet. der mein Gewehr und Malzeng trug.

Der tiefe Eindruck absoluter Einsamkeit, den diese absgelegenen Wälder im Hochgebirge von Ceylon hervorbringen, wird nicht wenig dadurch verstärkt, daß das Thierleben in denselben auffallend wenige Aeußerungen darbietet. Allersdings sind wilde Elephanten auch heute noch die Könige dieser Wälder. Aber nur ein einziges Mal bin ich ihnen hier wirklich begegnet, und die großen Aussachiehe, oder "Elke" (Russa Aristotelis), die hier noch sehr häusig seichen. Auch von den Lippenbären und Leoparden, den gesürchteten Raubthieren dieser Wälder, habe ich keinen zu Gesicht bekommen. Diese

und die meisten anderen Bewohner derselben sollen vorzugsweise oder ausschließlich eine nächtliche Lebensweise führen und sich tagsüber im fühlen Dickicht versteckt halten. Selbst die großen grauen Affen (Presbytis ursinus), die hier zahlreich sind, habe ich nur selten sehen können, obwohl ich ihre grunzende Stimme am frühen Morgen oft hörte.

Die klagenden melancholischen Stimmen einiger Vögel. insbesondere der schönen grünen Waldtauben und Bienenfresser, hört man meistens auch nur am frühen Morgen. Später ist gewöhnlich das bunte Waldhuhn der einzige Vogel, der sich hören läßt. Dieser prächtige Gallus Lafavetti steht dem vermuthlichen Stammvater unseres Haushuhnes ganz nahe. Der Sahn zeichnet sich durch bunt glänzendes Gefieder, schönen rothbraunen Halsfragen und grünen Sichelschwanz aus. während die Henne ein unscheinbares, graubraunes Federkleid besitzt. Die klangreiche Stimme des wilden Hahnes, viel melodischer als das Kiferi seines cultivirten Vetters, hörte ich oft stundenlang im Walde, bald näher, bald ferner; denn die rivalisirenden Sähne führten ihren musikalischen Wettkampf um die Gunft der kritischen Hennen mit großem Eifer aus. Zum Schuffe konnte ich aber trotzem felten fommen; denn sie sind so schen und vorsichtig, daß beim leisesten Geräusch das Concert verstummt, und sobald ich ein Mal einen geschoffen hatte, blieb der Wald lange Zeit mäuschenftill.

Oft saß ich hier, mit Malen beschäftigt, stundenlang auf einem alten Baumstamme, ohne einen einzigen Laut zu vernehmen. Wie das Logelleben, so ist auch das Insectenleben, die Ameisen ausgenommen, auffallend arm, und namentlich von Schmetterlingen und Käfern sieht man nur sehr wenige, meist unansehnliche Formen. Das leise Summen schwebender Waldsliegen ist oft der einzige Laut, der neben dem Gemurmel eines kleinen Baches oder dem Rauschen des vom Winde bewegten Laubes das tiese Schweigen des Gebirgsgeistes unterbricht.

Um so größer ist der Eindruck, den die phantastischen Baumformen des Urwaldes hervorbringen, die knorrigen, wild burcheinander gewachsenen Stämme, beren gadige Aeste mit fuklangen Bärten von rothgelben Mosen und Klechten geschmückt find, und von deren breiten Schultern glänzend grüne Mäntel pon Schlingpflanzen berabhängen. Oft find die Stämme unten mit den weißen oder bunt gezeichneten duftreichen Blüthen parasitischer Orchideen geziert, während oben über ihrer schwarzgrünen Krone Schmaroterpflanzen verschiedener Kamilien ihre bunten Blüthen entfalten. Eine ganz besondere Decoration Dieser Wälder bilden die zierlichen schlingenden Bambusen (Arundinaria debilis). Ihre schlanken dunnen Rohrhalme klettern hoch oben in die Bäume hinauf und hängen von deren Zweigen senkrecht, gleich Ampeln, herab, auf das Zierlichste mit Quirlen von frischgrünen Blattbuscheln geschmückt. Den arößten Schmuck bilden aber auch hier wieder, wie allent= halben im Hochlande, die prachtvollen baumartigen Alpenrosen (Rhododendron arboreum) mit den Riesenbouquets ihrer hodprothen Blüthen. Demnächst sind die wichtigsten Bäume dieser Hochlandwälder verschiedene Lorber- und Mnrtenbäume, namentlich Engenien, ferner Rubiaceen und Ternstroemiaceen. Dagegen vermißt man gänzlich die gewöhnlichen Baumformen unserer europäischen Wälder und vor allen die Radelhölzer. Diefe wichtige Familie fehlt merkwürdiger Weife auf Cenlonganz.

Das schönste Gebirgspanorama, das wir bei unseren Excursionen auf Horton-Plain's zu Gesicht bekamen, genossen wir auf dem Gipfel des Totapella-Pit, den wir am 22. Februar beim prächtigsten Wetter bestiegen. Derselbe ist 7800 Fuß hoch und liegt nahe dem östlichen Rande des Plateau's. Von seinem schwach bewachsenen Gipfel, der mit prächtigen rothen Melastomen (Osbeckia buxisolia) geziert ist, genießt man einen weiten freien Blick nach allen Seiten, nördelich auf die Gebirge von Nurellia, Pedura und Hakgalla; östlich auf die Hügellandschaft von Badula und den Ramuna-

Bik; füdlich auf die Grenzmauern vom "Ende der Welt" und westlich auf den Adams=Kik. Auch der Zugang zu diesem schönen Berggipfel wurde uns größtentheils nur dadurch mögelich, daß wir ausgetretenen Elephantenpfaden folgten; wo diese sehlten, nußten unsere Kuli's mit der Art uns den Weg durch das dicht verwachsene Unterholz bahnen.

Um 24. Februar besuchten wir das eigentliche "Ende der Welt" ("World's End"), jene berühmte, aber felten be= suchte großartige Felsenschlucht, in welcher der Südabhang des Hochlandes gleich einer fenfrechten Mauer über 5000 Fuß in das Tiefland hinabstürzt. Der gewaltige Anblick dieses ungeheueren Abgrundes wirkt um so überraschender, als man nach zweistündiger Wanderung durch dichten Wald plötzlich beim Austritte aus demfelben die gähnende Tiefe unmittelbar zu Füßen hat. Wie feine Silberfäden schlängeln fich die Flüsse unten durch den grünen Sammetteppich des Thal= bodens, in dem man mittelst des Fernrohres hier und da das Bungalow einer einzelnen Pflanzung erkennt. Von den oberen Rändern der Felsenschlucht, die mit prächtigen Baumfarnen geziert sind, fturzen Wasserfälle herab, die sich (ahn= lich dem "Staubbache" im Lauterbrunner Thale) vollständig in feinen Nebel auflösen, ehe sie unten ankommen.

An dieser wildesten und großartigsten Stelle von Ceylon war es, wo ich auch zum ersten und einzigen Male wilde Elephanten in voller Freiheit erblickte, nachdem ich sie zuvor schon bei der Elephantenjagd von Lambugama in den Korral hatte treiben sehen. Ich wurde zuerst auf sie ausmerksam durch das Knistern gebrochener Zweige mitten im Waldesdickicht, ungefähr fünfzig oder sechzig Fuß unterhalb der vorspringenden Felsplatte, auf welcher ich stand. Beim genauen Zusehen entzdeckte ich in den wogenden grünen Massen des Dickichts eine Elephantenherde von zehn dis zwölf Stück, die in aller Ruhe ihr Rillu-Frühstück einnahm. Außer den Köpsen und den emporgestreckten Rüsseln, mit denen sie die Zweige umbogen und

abbrachen, war von den meisten wenig zu sehen. Nachdem ich mich eine Zeit lang an dem seltenen Anblick geweidet, seuerte ich von meinem sicheren Hinterhalte aus auf die nächststehenden Elephanten die beiden Schüsse meiner Doppelslinte ab, natürlich ohne sie irgend zu verwunden, da letztere nur mit Rehposten gesladen war. Die Antwort waren die lauten Trompetentöne, welche überraschte Elephanten stets ausstoßen, dann ein lautes Krachen in den dichten Baummassen, welche die gewaltigen Thiere wie Rohr niedertraten, und in wenigen Minuten war die ganze davon eilende Herde hinter der nächsten Felsenecke verschwunden.

Vom "Ende der Welt", das zugleich das Ende unferer höchst interessanten Hochgebirgsreise war, stiegen wir auf einem steilen, vielgewundenen Serventinenpfade durch die pracht= vollsten wilden Waldschluchten hindurch in fünf Stunden nach Nonvareil hinab, der nächsten Kaffeepflanzung, die am weiteften in dieje Einöden emporgedrungen ift. Diejelbe gehört Capitan Baylen, demjelben unternehmenden Manne, dejjen prächtiges Miramare in Luntogalla ich früher erwähnt habe. Bei seinem Sohne und Verwalter fanden wir die freundlichste Aufnahme. Wir hatten die Absicht gehabt, am Nachmittage desselben Tages noch weiter bis Billahulona, dem ersten Dorfe dieses Thales, hinabzusteigen; allein als wir nach einem vortrefflich mundenden Mittagessen um 4 Uhr weiter wandern wollten, brady ein jo gewaltiger Gewitterregen los, daß wir gern der dringenden Aufforderung unferer werthen Gastfreunde entsprachen, die Nacht bei ihnen zu bleiben.

Nachdem der Negen gegen 5 Uhr aufgehört hatte, erfreuten wir uns noch eines herrlichen Abends. Wir besichtigten die großartige, nuisterhaft angelegte Pflanzung und machten einen Spaziergang durch deren schuckten. Hunderte kleiner Wassersälle, die den heftigen Güssen ihren momentanen Ursprung verdankten, stürzten allenthalben von den steilen Felswänden herab. Die prachtvolle Waldvegetation, welche die engen Schluchten erfüllte, glänzte im frischesten Grün und namentlich die herrlichen Guirlanden der Schlinapflanzen. welche von den mächtigen Schultern der hohen Bäume gleich arünen Kränzen berabhingen, erregten auf's Neue unfer Ent= zücken. Muntere Affen übten auf denselben ihre Seiltänzerfünste. Ganz besonders aber bewunderten wir die prächtigen Baumfarne (Alsophila), diese Palmen der Hochlandsschluchten. Ihre schirmförmigen, zierlichen Fiederkronen mit den gewalti= gen und doch so garten frischgrünen Bedeln bildeten die schönsten Schattendächer über den schäumenden Wasserfällen. über deren Kelsenbecken ihre schlanken, schwarzen Stämme sich zwanzig bis dreißig Fuß erhoben; einzelne Prachteremplare erreichten hier sogar die seltene Söhe von fünfundvierzig bis fünfzig Fuß und darüber. Es war das lette Mal, daß ich mich an solchen großartigen Farnbäumen erfreute; denn weiter unterhalb an den Bächen waren sie viel unansehnlicher und kleiner, und beim weiteren Herabsteigen in das Tiefland verschwanden sie bald ganz.

## XX. XXI.

Der schwarze fluß. Heimwärts über Alegypten.



## XX. Der schwarze Iluß.

Joll von den herrlichen Eindrücken der Gebirgsreise durch das Hochland von Ceylon nahm ich am "Ende der Welt" von ihm für immer Abschied und stieg am 25. Februar von Nonspareil nach dem ersten Dorse des Thalgrundes, nach Billahuls Dya hinab. Dasselbe liegt bereits an der "großen Raffeesstraße", welche von den südöstlichen Kaffeedistricten, aus der Gegend von Badula, den Kaffee westwärts nach Ratnapura führt. Die Straße ist stets mit zahlreichen großen Dchsensarren bedeckt, welche die Kaffeesäcke abwärts oder umgekehrt die Eulturbedürfnisse der Kasseesstanzer auswärts schaffen. Bei Ratnapura wird der KalusGanga, der große "schwarze Fluß" von Ceylon, schiffbar. Hier wird der Kaffee in großen Booten verschifft, welche denselben flußabwärts dis zu dessen Mündung bei Caltura führen, und von hier endlich gelangt er auf der Eisenbahn nach Colombo.

Ich hatte mit meinem Freunde Trimen beschlossen, für unsere Rückreise nach Colombo diesen Kasseeweg zu wählen (den er ebenfalls noch nicht kannte) und zunächst von Billahuls Dya mit dem Ochsenkarren nach Ratnapura zu sahren, von dort zu Boot den schwarzen Fluß hinab nach Caltura, und dann mit der Eisenbahn nach Colombo. Die ganze Fahrt erwieß sich als höchst lohnend und sowohl die beiden interessanten Tage im Ochsenkarren, als besonders die wundervolle Flußfahrt

bereicherten uns mit einer Reihe ber schönsten Bilder, ein würdiger Abschluß der gelungenen Gebirgsreife.

Das kleine Dorf Billa=Hul=Dna (d. h. wörtlich "Opfer-Fackel-Bach") führt seinen Namen von dem prächtigen Gebirasbache, der hier in rauschenden Wafferfällen aus einer großartigen Schlucht des füdlichen Gebirgsabsturzes hervorbricht und sich mit einem kleineren, vom "Ende der Welt" direct herabkommenden Bache, sowie mit mehreren anderen Bächen vereinigt. Die engen felsigen Betten dieser wilden Bäche find mit der prachtvollsten Begetation geschmückt und von steilen, himmelhohen Thalwänden überragt, die der ganzen, nach Westen geöffneten Landschaft einen höchst großgrtigen Charakter verleihen. Schon beim Sinabsteigen von Nonpareil hatte uns dieselbe so entzückt, daß wir ein paar Tage an diesem herrlichen Orte zu bleiben beschlossen. Das Rasthaus des Dorfes liegt fehr schön an der steinernen Brücke, welche den Bach über= wölbt und ist von einer gewaltigen Tamarinde überschattet; einen großartigen hintergrund darüber bildet das Felsen= Amphitheater vom "Ende der Welt". Die Verpflegung in dem comfortablen Rasthause fanden wir auch verhältnißmäßig recht aut: wenigstens kam es uns nach den Entbehrungen in der Steinhütte von Horton=Plain's fo vor. Wir entließen demaufolge hier den ganzen Troß unferer Kuli's und behielten bloß ein paar Diener bei uns, die uns bis Caltura begleiten follten. Die Ruli's nahmen ihren directen Rückweg nach Randy und Nurellia über den Adams=Vik.

Während Dr. Trimen die reiche Flora in der Umgebung von Billahul-Dya untersuchte und durch die Entdeckung mehrerer neuer interessanter Pslauzenarten besohnt wurde, machte ichallein einige Excursionen in die verschiedenen Thäler und bereicherte mein Stizzenbuch mit mehreren Aquarellen. Ich bedauerte nur, daß ich hier nicht mehrere Wochen, statt weniger Tage bleiben konnte. Denn die tropische Vegetation, an deren Reize ich nun doch schon seit mehr als drei Monaten gewöhnt

war, schien hier am füdlichen Auße des centralen Sochlandes ihre höchste Entfaltung zu erreichen. Da die brennende Tropen= sonne hier ihren mächtigsten Einfluß ausübt und gleichzeitig die Menge der atmosphärischen Niederschläge an der gewaltigen Gebirgsmauer überaus groß ift, so bringt die vereinte Wirkung von größter Hitze und Feuchtigkeit eine Ucppigkeit des tropischen Pflanzempuchses hervor, die vielleicht von keiner anderen Stelle der Erde übertroffen wird. Indem ich stundemveit dem Laufe der Bäche folgte und in den steilen Telfenschluchten umberkletterte, stieß ich auf Wunderwerke der Cenlon=Flora, die alles bisher Gesehene übertrafen. Insbesondere waren es wieder die parasitischen Kletter- und Schlinapflanzen, die meine höchste Bewunderung erregten. Mächtige Baumstämme von mehr als ein Juß Dicke winden sich hier korkzieherartig um die enlindrischen Säulenstämme von anderen Baumriesen, die mehr als hundert Kuß Söhe erreichen; in ähnlicher Weise wie bei uns die zarte Waldrebe oder der wilde Wein mit ihren bindfadendünnen Kletterstengeln sich um den Stamm von schlanken Buchen oder Tannen emporwindet. Von den aewaltigen Kronen hoher Terminalien und Dillenien hängen grüne Mäntel herab, die aus einem förmlichen Flechtwerke von verwachsenen Lianen bestehen, und oft bedecken die goldgelben Blüthen der letzteren die Krone der ersteren in solcher Aus= dehnung, daß man sie nicht für die Blüthen der Schmarober, sondern ihrer Wirthe hält. Unzweifelhaft der großartigste dieser Parasiten ist jedoch der berühmte "Maha-Pus-Wael", der "große hohle Rletterer" (Entada Pursaetha); feine reifen Schoten find volle fünf Juß lang und einen halben Juß breit und enthalten schöne braune Bohnen von folder Größe, daß die Singhalesen sie aushöhlen und als Trinkbecher benuten.

Nicht minder herrlich als dieses Djungle mit seinen mannigfaltigen Parasiten ist auch die niedere Flora, welche in üppigster Entwickelung die Telsen der rauschenden Bäche bekleidet. Hier zeichnen sich besonders edle Farne mit zierlichen Fiederblättern von zehn bis zwölf Fuß Länge aus, ferner Balfaminen, Aroisbeen und Gewürzlilien, die mit den prächtigsten großen Blüthen geschmückt sind. Eine besondere Zierde der Bäche ist hier eine kleinere Pandanussurt (P. humilis?), die kleinen Zwergpalmen ähnlich sehen und in Menge auf den Steinen im Bache wachsen. Die Lianen an dem Buschwerke, das die Bachufer überhängend säumt, bilden ein so dichtes und undurchdringliches Gewebe, daß man nur im Bette der Bäche selbst vorwärts kommen kann. Allerdings reicht das Wasser oft dis über den Gürtel; aber bei der Temperatur von  $22-24^{\circ}$  R. erscheint das fortgessehte Baden in demselben als eine höchst angenehme Erfrischung.

Größere Schwieriakeiten bereitete meinen Ercursionen der Hauptbach des Thales, der zu den bedeutendsten Buflüffen des schwarzen Flusses gehört und hier aus dem Zusammenflusse mehrerer fleiner Bache entsteht. Durch die starken Regengusse. welche an den vorhergehenden Tagen im Hochlande stattgefunden hatten, war derfelbe so sehr angeschwollen, daß er eine Reihe von hübschen Wasserfällen bildete und seine Wassermassen unter lautem Brausen schämmend über die gewaltigen Granitblöcke des Flußbettes fortwälzte. Hier war nicht mehr daran zu denken, im Klußbette selbst auswärts zu klettern, und ich war gezwungen, als Brücken die nackten Baumstämme zu benuten, die von einem Ufer zum andern gelegt waren. Mit einigem Gruseln erinnere ich mich hier einer solchen Rothbrücke, die un= aefähr eine Stunde unterhalb Billahul-Ona hoch über einen raufchenden Wafferfall führte. Ich war spät am Abende, auf dem Rückwege von einer weiteren Ercurfion, gezwungen, diefelbe zu passiren, um noch vor Anbruch der Racht auf das jenseitige Ufer zu gelangen. Als ich mitten über dem tosenden Wasser= falle war, fing der ziemlich dunne Baumftamm, über den ich langsam und vorsichtig balancirte, dergestalt zu schwanken an, daß ich es für das Gerathenste hielt, meine aufrechte Stellung aufzugeben, mich langsam auf den Stamm niederzulassen und den Reft des Weges im Reitsitze zu passiren; ich athmete

ordentlich auf, als ich mit Aufgebot aller meiner Turnkünste das andere Ufer glücklich erreicht hatte. Allerdings hatte ich nun das Vergnügen, im Dunkeln noch eine halbe Stunde durch überschwennnte Reissfelder zu waten. Als ich ichließlich halb mit Schlamm bedeckt im Rasthause anlangte, zeigten mir die langen Blutstreisen an den Beinkleidern deutlich, daß die entsetzlichen Blutegel wieder ihr Werk begonnen hatten; ich las ihrer mehrere Dutend von den Beinen ab. Diese schreckliche Landplage, die im Hochlande glücklicher Weise ganz sehlt, begann hier im heißen seuchten Tieslande sofort wieder ihre Dualen; ich habe an wenigen anderen Orten von Ceylon so sehr von den Landblutegeln gelitten, als in den wunderzvollen Wäldern und Schluchten von BillahulsDya.

Die Fahrt im Ochsenkarren von Billahul=Ona nach Ratnapura nimmt zwei volle Tage in Anspruch; und da die Ochsen mährend ber heißen Mittagszeit mehrere Stunden raften muffen, brachen wir schon Morgens früh um 4 Uhr auf. Die erfrischende Kühle der reinen Morgenluft und der außerordentliche Glanz der funkelnden Geftirne am tiefblauen Firmamente ist in diesen Thälern gang wundervoll und wir gingen mehrere Stunden lang neben ben bedächtigen, großen Zebu-Stieren unseres langsam fahrenden zweirädrigen Karrens einher, ehe die zunehmende Hitze der steigenden Sonne uns zwang, unter bessen breitem Dadje Schutz zu suchen. Dieses gewölbte Dach aus Palmenmatten bietet genügenden Raum für jechs bis acht Personen, und wir fonnten uns auf ausgebreiteten Matten unter demjelben ganz beguem lagern, obgleich die Stöße des federlosen Karrens auf die Dauer etwas angreifend wurden.

Die Landschaft ist auf dieser ganzen Strecke voll hoher Schönheit. Der Weg zieht sich anfangs noch lange am Südsabhange des Hochlandes hin, dessen gewaltige Gebirgsmauern die Ketten der niedrigeren waldbedeckten Vorberge hoch überzagen. Die fruchtbare Thalebene an ihrem Fuße erweitert

sich allmählich und ist theils mit Reisfeldern, theils mit Pstanzungen von Mais, Cassaven, Bananen und anderen Ruppstanzen bedeckt. Hübsche Waldpartieen, mit diesen wechselnd, hier und da ein malerisches Dorf, ein Wasserfall des immer stärker werdenden Baches, bringen Mannigsaltigsteit in das anmuthige Bild. Papageien und Affen auf den Bäumen, Büffel und Keiher auf den Wiesen, Eisvögel und Kraniche an den Bächen sorgen für bunte Stassage. Auch die Straße selbst ist sehr belebt, theils durch Singhalesen, theils durch Ochsenkarren.

Nach heißer, achtstündiger Fahrt rasteten wir am ersten Mittage in Madula, einem kleinen Dorfe, das fehr malerisch in einer engen Waldschlucht liegt. Ich erquickte mich alsbald durch ein herrliches Bad in dem nahen Gebirgsbache; fein Genuß wurde nur durch Scharen kleiner Fische (Enprino= donten?) beeinträchtigt, welche in dichten Haufen energische Angriffe auf den seltenen Badegast richteten; leider gelang es mir nicht, einen der kleinen flinken Räuber zu fangen, trotzdem sie unaufhörlich aus ihrem felsigen Verstecke hervor= schossen und mit ihren kleinen Mänlchen muthig zu beißen versuchten. Rach dem Mittagessen kletterte ich in das steinige Bett des Hauptbaches hinab, dessen steile Felsenufer mit dem schönsten Hochwalde geschmückt und mit den üppigsten Schlingpflanzen phantastisch decorirt waren. Gleich natürlichen Seilbrücken rankten sich mächtige Stämme von wildem Weine (Vitis indica?) in hohen Bogen von einem Ufer zum anderen, und es gewährte ein prächtiges Schauspiel, eine Affenherde, die ich aufgescheucht hatte, eben so geschwind als gewandt über diese Lianenbrücke unter lautem Geschrei hinüber volti= giren zu sehen. Ich kletterte in dem schäumenden Wasser über die glatten Felsen noch eine Strecke weiter, wo ein paar Riefenbäume erfter Größe (Terminalien?) wie Säulen zum Himmel emporstrebten, mit mächtigen Lianen wie mit Kränzen und Guirlanden geschmückt. Während ich eine Skizze der

wilden Scenerie aufnahm, entluden sich die inzwischen gesammelten Wolfen in einem heftigen Gewitter. Die gewaltigen Blitze durchzuckten das sinstere Waldthal Schlag auf Schlag und der Wiederhall der Donnerschüsse, einem starken Artilleriestener gleich, war so heftig, daß ich meinte, die mächtigen Felsenblöcke erzittern zu sehen. Der solgende Regenguß war von solcher Heftigkeit, daß das Wasser in zahllosen Vächen von den Felsenkanten herabstürzte und ich fürchtete, mein ganzes Malzeug durchnäßt zu sehen. Aber der tausendjährige Feigenbaum, unter dessen ungehenerer Krone ich Schutz gessucht hatte, trug ein so dichtes Blätterdach, daß nur einzelne Tropsen dann und wann durchschlüpften und ich mein Aquarell unbehelligt vollenden konnte.

Neber eine Stunde hielt der gewaltige Regenguß an; als ich nach Aufhören desselben zum Rasthause wieder hinaufstletterte, hätte ich beinahe einen schlange Fang an einer stattlichen, über sechs Fuß langen Schlange gemacht, die von einem überhängenden Baumzweige herabglitt. Sie entschlüpfte jedoch rasch zwischen den angehäuften Blättermassen, ehe ich ihr mit dem Jagdmesser den Garaus machen komte. Zum Ersate dafür erbeutete ich hier mehrere riesengroße, stachelige Spinnen (Acrosoma?), die mit ihren dünnen, behaarten Beinen spannenlang waren. Außerdem schoß ich ein paar hübsche grüne Papageien, von denen ein ganzer Schwarm laut schreiend vorüberslog.

Die ersten Nachmittagsstunden, in denen die siegreiche Sonne das frischgewaschene Waldthal mit tausend glihernden Diamanten schmückte, waren von entzückender Schönheit. Später brach leider der Regen von Neuem los und zwang uns, im Ochsenkarren Schutz zu suchen. Wir begegneten vielen Singhalesen, die unverdrossen im strömenden Negen mit stoischem Gleichmuthe weiter marschirten, aber ein großes Caladiumblatt über dem Haupte hielten, um ihren theuren Jopf und Kamm vor Rässe zu schükken. Erst wät am Abende gelangten wir

nach Pelmadula, einem größeren schön gelegenen Dorfe, in dem wir übernachteten.

Von Pelmadula an wird die Gegend offener und flacher. Die gewaltigen Bergmassen des eigentlichen Hochlandes treten mehr zurück; wogegen niedrigere Hügelreihen sich mehr geltend machen. Unter den ersteren ragt dominirend über seine Nachsbarn der Adams-Pik hervor, obwohl er von dieser südlichen Seite bei Weitem nicht so großartig erscheint, als von der östlichen und nördlichen Seite. Die Vegetation nimmt hier schon mehr und mehr den Charakter an, den sie im ganzen südwestlichen Theile der Insel beibehält. Insbesondere erstreuten wir uns wieder an dem Schmucke der herrlichen Palmen, deren Andlick wir im Hochlande ganz entbehrt hatten.

Da wir am 28. Februar sehr frühzeitig von Belmadula aufgebrochen waren, trafen wir in Ratnapura schon Mittags bei guter Zeit ein und konnten noch mehrere Stunden auf den Besuch dieses Ortes und seiner nächsten Umgebung ver= wenden. Lettere ist sehr schön; das Thal, das sich hier zu einem stattlichen, rings von Bergen umschlossenen Ressel er= weitert, ist aut cultivirt und mit der üppigsten Begetation geschmückt. Dagegen bietet der Ort selbst nur wenig, und wenn man aus seinem stolzen Namen: "Stadt der Edelsteine" etwa auf eine besondere Pracht schließen wollte, so würde man arg enttäuscht sein. Jener Rame rührt von denzahlreichen Edelsteinen her, durch deren Reichthum diese Gegend seit Jahrhunderten berühmt ist: sie finden sich sowohl im Gerölle der Flüsse und Bäche. als in dem moorigen Grunde des Thalbodens; und noch jett gibt es hier berühmte Edelsteingruben, obwohl der Ertrag der= selben bei Weitem nicht mehr so groß ist, als früher. Orte selbst fieht man auch viele Läden, in denen dergleichen verkauft werden, und viele Indo-Araber ("Moormen"), die sich mit ihrer Bearbeitung und Schleifung beschäftigen. Doch nimmt auch hier schon die Zahl der künstlichen Imitationen neuerdings sehr zu, und wahrscheinlich werden schon jetzt in

Ratnapura (ebenso wie in Colombo und Puntogalla) viel mehr geschliffene, aus Europa importirte, bunte Gläser verkauft, als echte, daselbst gesundene Edelsteine. Die Kunst der Nachahmung ist jetzt so vervollkommnet, daß selbst Mineralogen und Juweliere von Fach ohne nähere physikalische und chemische Untersuchung die echten und unechten Produkte oft nicht unterscheiden können.

In der Mitte von Ratnapura auf dem rechten (nördlichen) Ufer des schwarzen Flusses, steht unter einem prächtigen, uralten Tamarindenbaume ein hübscher Brunnen. Destlich davon erhebt sich auf einem Hügel das alte holländische Fort, dessen weitsläussige Bauten jetzt als Gerichtss und Berwaltungs-Locale der Regierungsbehörden benutzt werden. Um Fuße des Hügels dehnt sich der Bazar auß, eine lange Doppelreihe von einsstöckigen Hütten, in deren Läden hauptsächlich Lebensmittel, Gewürze und Haußgeräth neben den Edelsteinen seilgeboten werden. Einige andere Gruppen von Hütten längs des Flußusers und eine Anzahl von freundlichen Bungalows der englischen Beamten, die von hübschen Gärten umgeben in der parkähnlichen Thalsläche zerstreut liegen, bilden mit zenem Bazar und dem Fort zusammen das, was man die "Stadt der Edelsteine" nennt.

Am 1. März fuhren wir von Katnapura den schwarzen Fluß hinab, den Kalu-Ganga, der hier erst schiffbar wird. Nächst dem Mahawelli-Ganga (der ostwärts sließt und bei Trinsomalie mündet) ist er der größte, stattlichste und schönste Fluß von Ceylon, obwohl der bei Colombo mündende Kelany-Ganga ihm sast gleich kommt. In der Nähe des Rasthauses von Ratnapura besindet sich der Hasen des Ortes, d. h. die Stelle, an welcher die Flußschiffahrt beginnt und eine große Menge Boote vor Anker liegen. Die meisten dieser Kähne sind "Kasseedoote", welche den aus den östlichen Kasseedistricten hierher geschafften Kassee stromadwärts nach Caltura befördern, und welche leer (oder nur schwach mit Importartiseln beladen) den beschwerlichen Küchveg machen. Die Boote sind entweder

Doppelcanoes, aus zwei parallelen, hohlen Baumstämmen bestehend, die durch Duerbalken und übergelegte Bretter sest versbunden sind; oder mit einem sehr breiten und ganz klachen Boden ausgestattet, ohne Kiel. Borders und Hintertheil sind gleich gebaut. Stets sind sie mit einem ausehnlichen und wasserdichten Dache aus Palmens oder Pandangmatten versehen, die über Bambusbögen ausgespannt sind. Der saalartige Raum unter diesem Dache, nur vorn und hinten geöffnet, ist so gestäumig, daß auf den kleineren Booten 8—10, auf den größeren 20—30 Leute bequem darin lagern können. Auf den größeren Booten ist der Raum oft durch quer gestellte Wattenwände in mehrere Abtheilungen getrennt. Wir mietheten ein kleines Doppelcanoe mit vier Ruderern.

Bei hohem Wasserstande und gutem Wetter kann man die ganze Fahrt auf dem schwarzen Flusse, von Ratnapura bis zur Mündung bei Caltura, in einem einzigen Tage zurückegen, während man bei niederem Wasserstande oder schlechtem Wetter dazu zwei bis vier Tage braucht. Durch die heftigen Regengüsse der letzten Tage waren die Zusküsse plöglich so angeschwollen, daß wir den Vortheil eines sehr hohen Wasserstandes genossen und die ganze Fahrt ununterbrochen in achtzehn Stunden zurücklegten. Wir suhren Morgens 6 Uhr von Ratnapura ab und waren um Mitternacht in Caltura. Ich bedauerte diese Schnelligkeit nachher sehr; denn die Scenerie des Flusses erwies sich fast überall so prachtvoll, daß ich gern die doppelte und dreifache Zeit auf ihren Genuß verwendet hätte.

Unsere Stromsahrt war vom schönsten Wetter begünstigt und ich werde nie die wunderbare Reihe von prachtvollen Bildern vergessen, die hier wie in einer Laterna magica an mir vorüberzog. Ich war neben meinem Freunde Trimen ganz vorn im Boote auf einer Palmenmatte bequem gelagert und durch das vorspringende Dach gegen die Sonne geschützt, während unsere Diener und Schiffsleute den mittleren und

hinteren Theil einnahmen. Hier wurden auch unsere frugalen Mahlzeiten bereitet, bestehend aus Thee, Reis und Eurry, Bananen und Cocosnüssen; als besondere Würze dienten ein paar Conservenbüchsen und Chokoladentafeln, die wir bis zusleht aufgespart hatten.

Die dichten Massen des überhängenden dunkelgrünen Laubes und der schwarze Spiegel, den ihr tiefes Dickicht am User im Wasser hervorruft, haben dem Kalu-Ganga, dem "schwarzen Flusse", seinen bezeichnenden Namen gegeben. Das Wasser selbst ist bei niederem Wasserstande dunkelgrün oder schwärzslichbraum, bei hohem Wasserstande gelbbraum dis rothbraum, in Volge der großen Mengen gelben oder rothen Lehmes, welche die Regengüsse hinein sühren. Unmittelbar am User liesern schrösser welche Zweige und entwurzelte Baumstämme dem Landschafter den schönsten Vordergrund sür seine Stizzen; den erhabensten Hintergrund bilden die schöngesormten Gipfel der Berge, die in blauen Nebeldust getaucht weit höher erscheinen, als sie wirklich sind.

Der weitans größte Theil des Flußufers ist anscheinend von dichten Waldmassen gebildet; Aralien und Terminalien, Dillenien und Bombaceen, Rubiaceen und Urticeen machen ihren wichtigsten Bestandtheil aus. Mit dem ernsten Dunselgrün dieses Waldes wechselt in anmuthiger Weise das heitere Lichtsgrün der Bambusen, deren orangegelbe, vierzig dis fünszig Kuß hohe Rohrstämme sich in dichten Büschen erheben und die zierlichen Federsronen gleich den Büscheln riesiger Straußenstedern über das Wasser neigen. Daneben verrathen uns Cocos und Areca, Talipot und Kittulpalmen, hier und da auch eine Pslanzung von Bananen und Cassaven, daß hinter dem Usersgebüsche auch Leute hausen, und daß die Flußuser seineswegs so wild und unbewohnt sind, wie ihr Waldsaum es vorspiegeln möchte. Seltener stehen einsame singhalesische Hütten einzeln auf einem Felsenvorsprunge des Users selbst, und noch seltener

bezeichnet die weiße Auppel einer Dagoba die Nähe eines kleinen Dorfes.

Auch das Thierleben trägt in mannigfaltiger Weise zur Belebung der reizenden Flußlandschaft bei. In der Nähe der finahalesischen Hütten treiben sich zahme, schwarze Schweine am Ufer umber und wühlen an den Wurzeln der Bäume. Große, schwarze Büffel wälzen sich auf Sandbänken oder am seichteren Ufer im Schlamme und laffen nur den Kopf über das Waffer hervorragen. Wo hingegen eine längere Strecke einfamen Waldes folat, zeigen große Scharen von schwarzen Affen ihre bewunderungswürdigen Turnkünste und springen unter lautem Gefchrei von einer Baumkrone zur anderen. Sier und da er= scheint ein riesiger, uralter Feigenbaum, dessen hohe entblätterte Aeste dicht mit Flederfüchsen behangen sind. Auf den überhängenden Zweigen am Ufer fiten prächtige blaugrüne Königs= fischer oder Eisvögel und stürzen sich tauchend auf die vorbei= schwimmenden Fische: Schnepfen, Reiher, Wasserläufer und andere Stelzvögel fischen an seichteren Stellen und auf den Sandbänken watend. Die Kronen der Bäume sind von den munteren Scharen der grünen und rothen Papageien belebt. Bisweilen zeigt fich auch der schöne "Baradiesvogel von Censon" mit seinen beiden langen, weißen Schwanzfedern. Erocodile waren früher im schwarzen Flusse sehr häufig, sind aber jett größten= theils durch den zunehmenden Verkehr der Kaffeeboote verdrängt worden. An ihrer Stelle sonnen sich auf den Felsen im Strome die grünen Rieseneidechsen, die "Cabra-Goya". Auch an großen Flußschildfröten, die ihre Gier auf den Sand= bänken ablegen, fehlt es nicht. Von Fischen sieht man in dem trüben, undurchsichtigen Wasser wenig, obwohl welkartige (Siluroiden) und karpfenartige (Cyprinoiden) fehr häufig sein follen; hier und da fitst am Waldrande ein einfamer Sinahalese, der angelt oder mit dem Schöpfnetze fischt. Insecten sind namentlich prachtvolle große Schmetterlinge und metallalänzende Wasserjungfern oder Drachenfliegen zu er=

wähnen; Stechfliegen und Mosquito's, die zu anderen Jahreszeiten äußerst lästig sein sollen, waren während unserer Fahrt erträglich.

Die interessanteste Episode unserer herrlichen Flußfahrt war die Bassage der gefürchteten Stromschnellen oder "Rapids", die ungefähr halbwegs zwischen Ratnapura und Caltura der Schiffahrt auf dem schwarzen Fluffe ein gefährliches Hinderniß bereiten. Der Ralu-Banga bricht fich hier gewaltsam Bahn durch mehrere Felsenbarren, welche das Flugthal gleich gueren Riegeln durchsetzen; die hohen Ufer treten enger zusammen und unter lautem Brausen stürzt der eingeengte Fluß schäumend zwischen einzelnen Felsen hindurch; das Gefälle ist hier auf furze Strecken fehr beträchtlich. An der gefährlichsten Stelle nußte unser Boot vollständig ausge= laden und alle Sachen einzeln eine Strecke weit am Ufer binabgetragen werden; wir selbst fletterten über mächtige Granit= blöcke an das untere Ende der Stromschnelle. Gine Anzahl Eingeborener find hier beständig stationirt, um die entleerten Boote über die schäumenden Wasserfälle hinab und herauf zu Ein halbes Dutend derselben, unter ihnen ein riefiger schwarzer Tamil von mehr als sechs Fuß Länge und herkulischem Körperbane, sprangen unter lautem Geschrei mitten in die schäumende Fluth und wußten das leere Boot jo geschickt durch das enge Thor hindurchzuleiten, daß es ohne alle Beschädigung zwischen den zackigen Klippen hindurchschoß.

Einige Stunden unterhalb dieser Stromschnellen erweitert sich das Flußbett bedeutend und geht allmählich in
die flache Sbene des westlichen Küstenlandes über. Das Gefälle wird hier bald sehr schwach und unsere Bootsseute hißten
ein großes, vierectiges Segel auf, um durch die Histen
ein großes, vierectiges Segel auf, um durch die Histen
ein großes, vierectiges degel auf, um durch die Histen
Einbruch der Dunkelheit ergoß der aufgehende, nahezu volle
Mond sein sanstes Licht über die weite spiegelnde Basserstäche und warf glißernde Strahlen durch die Kronen der

Bäume. Der schwarze Fluß erscheint hier im untersten Theil seines Laufes nicht weniger stattlich als der Rhein bei Cöln. Nur die glockenähnlichen Stimmen kleiner Laubfrösche und das monotone Plätschern der Ruder unterbrach die lautlose Stille der Nacht, dann und wann der melancholische Schrei einer Eule, oder das Grunzen eines Affen. Die ganze Naturschien sanst entschlafen, als wir endlich nach Mitternacht in Caltura landeten.

## XXI. Beimwärts über Aegnpten.

Die prachtvolle Reise durch das Hochland, welche mit der Thalfahrt auf dem schwarzen Flusse ihren reizenden Ab= schluß fand, hatte das Programm meiner wichtigsten Wünsche und Ziele auf der Wunderinsel Censon geschlossen und ich mußte mich nun zur bevorftehenden Heimreise rüften. Aller= dings hätte ich sehr gern noch das interessante und besonders in zoologischer Hinsicht so reiche Trinkomalie gesehen, und auch den alten Ruinenftädten im Norden der Infel, dem berühmten Anaradjahpura und Pollanarua einen Besuch abge= stattet. Aber mein halbjähriger Urlaub ging zu Ende; das lette Llondschiff, welches mich noch rechtzeitig nach Europa zurückführen konnte, sollte schon am 11. März von Colombo abgehen, und ich will nicht verschweigen, daß trot allen ge= nossenen Herrlichkeiten doch das Heinweh sich immer mehr geltend machte und die glückliche Rückfehr nach der theuren deutschen Heimath mir immer mehr das Begehrenswerthefte erschien.

So begann ich dem alsbald nach der Rücksehr nach Colombo den Rest meiner Sammlungen zu packen und alle übrigen Vorbereitungen zu treffen. Einen sehr hübschen Ausstlug machte ich noch mit Dr. Trimen nach Henerakgodde, einer Filiale des Peradenia-Gartens, welche an der Colombo-Randy-

Bahn im heißesten Theile des feuchten Tieflandes lieat und für die Cultur derjenigen Pflanzen bestimmt ist, die den höchsten Sikearad des Tropenklimas verlangen. Ich sah hier Brachteremplare von Riesenbäumen, Balmen, Lianen, Farnen, Orchideen u. f. w., die mich nach allem Vorhergegangenen noch in Erstaunen versetzten. Ein paar jehr angenehme Tage verbrachte ich bei dem guten alten Mr. Staniforth Green und seinem Neffen in der lieblichen "Villa der Tempelbäume": und mit besonderem Vergnügen denke ich noch an eine reizende abendliche Rahnfahrt, die ich mit denselben auf dem spiegel= glatten See der Zimmtgärten machte. Ein paar andere lehr= reiche Tage widmete ich dem Studium des Colombo-Museums, dessen jest anwesender Director, Dr. Haly, mir auf das Freundlichste die lehrreichen Schäke desselben erläuterte. Sodann machte ich eine Anzahl Abschiedsbesuche bei anderen Engländern, die meine Zwecke während meines hiesigen Unfenthaltes in freundlicher Weise gefördert hatten. Mr. William Ferguson bereicherte noch am letzten Tage meine Sammlung mit einigen prachtvollen, riesengroßen Tigerfröschen (Rana tigrina) und anderen Amphibien; und Freund Both fronte die Reihe seiner zoologischen Geschenke durch einen erwachsenen "Negombo-Tenfel", das große von den Singhalesen abergläubisch gefürchtete Schuppenthier, welches allein die Ordnung der Edentaten auf der Insel vertritt (Manis brachyura). Es fostete einige Mühe, Dieses zählebige Ungethum vom Leben zum Tode zu bringen, da die Processe des Hängens, des Bauchaufichneidens und des Einspritzens von Carboljäure fich durchaus ungenügend erwiesen hatten; erst eine größere Dons Enankalium führte das Ende herbei.

Alle freien Augenblicke, die mir das boje Geschäft des Einpackens übrig ließ, verwendete ich noch täglich auf den Genuß des geliebten Whist-Bungalow, von dessen schönsten Punkten ich noch mehrere Photographien aufnahm. Der Abschied von diesem lieblichen Paradiese und von den braven

Landsleuten, deren Gaftfreundschaft ich hier genoffen, murde mir natürlich besonders schwer, und ich empfand in seltener Stärke jenes drückende Gefühl, welches der Trennung von einem geliebten Erdenflecke vorausgeht. Freilich wurde aber diese gebrückte Abschiedsstimmung wesentlich aufgehoben durch den einen Zukunftsgedanken: Seimwärts! In den Tropen hat dieses theuere Wort für jeden Europäer noch einen ganz anderen Klang, als irgendwo in Europa. Das Gefühl, von einer alücklich beendigten und erfolgreichen Tropenreise in die geliebte Seimath zurückzukehren, läßt fich nur mit demjenigen vergleichen, mit dem der Soldat aus einem fiegreichen Keld= auge heimkehrt. Ich durfte es in der That als ein besonderes Glück preisen, daß ich während meines fünfmonatlichen Aufenthaltes in den Tropen, trot aller Anstrengungen und Strapazen, nicht einen einzigen Tag frank gewesen war und daß ich allen drohenden Gefahren glücklich entgangen war.

Aber dieses Glück und jene Widerstandsfähigkeit haben auch ihre Grenzen, und ich hatte das instinctive Gesühl, nahe an diesen Grenzen angelangt zu sein. Die tausend wundersbaren und großartigen Eindrücke, mit denen die vier letzten Monate mich in überreichem Maße beschenkt hatten, waren sast allzu mächtig und hatten mich dergestalt übersättigt, daß ich die lebhafteste Sehnsucht nach Ruhe und Erholung empfand. Besonders während der letzten Woche in Colombo, wo zudem schon der drückende Einfluß des nahenden Monsun-Wechselssich bemerkbar machte, sühlte ich mich ermatteter und mitzgenommener als je zuvor. Sch sehnte mich zulett wahrhaft nach den kommenden ruhigen Wochen auf dem Dampsschisstend den fommenden ruhigen Wochen auf dem Dampsschisstend den fatllen Muße, die mir dasselbe zur Bewältigung jener massenhaft zusammengerafsten Eindrücke gewähren würde.

Und diese erhosste Muße, diese Sonntagsstimmung ruhigen Genusses, gewährte mir das schöne Schiff, auf dem ich von Colombo zürückschrte, in vollstem Maße. Niemals habe ich eine schönere Seefahrt gehabt, als auf der prächtigen "Aglaja",

dem vortrefflichen Dampfer des österreichischen Lloyd, der mich in achtzehn Tagen von Ceylon nach Aegypten hinüberführte. Derselbe kam bereits von Calcutta so schwer beladen an, daß er den größten Tiefgang hatte, und daß meine Kisten, in Ermangelung anderen Raumes, im "Rauchzimmer" untergebracht werden mußten. Selbst bei stürmischem Wetter würde das vollgeladene Schiff nur wenig geschwankt haben. Unter dem prachtvollen wolkenlosen Frühlingshimmel, dessen wir uns während der ganzen Fahrt erfreuten, den günstigen Nordosts Monsun im Rücken, war die Bewegung des Dampfers kann wahrnehmbar, und die zehntägige Reise über den indischen Decan, von Colombo dis Aden, glich einer heiteren Sonntagssahrt über einen stillen Landsee.

Ru dieser großen Unnehmlichkeit gesellte sich noch die andere, daß die Reisegesellschaft die willkommenste war. In der ersten Cajüte waren außer mir nur drei Passagiere, drei deutsche Landsleute, die von Calcutta heimkehrten und mit Denen ich mich vortrefflich unterhielt. Der alte Capitan, Berr N., war der liebenswürdigste, den ich je getroffen habe, und dabei ein humoristischer Philosoph, der alle Lebensweisheit von Sokrates und Aretichi in sich vereinigte. Das ichone Ge= ichlecht war auf bem ersten Plate gar nicht vertreten, was die Bequemlichkeit unserer Fahrt nicht wenig erhöhte. Verzeihe mir, gutige Leserin, Diefes frevelhafte Geftandnig! Sowohl wir vier Paffagiere, als die freundlichen Schiffsofficiere, mit denen wir unsere Mahlzeiten theilten, genoßen die mancherlei Vorrechte, welche uns die gangliche Abwesenheit der Damen ertheilte, in ausgibigster Beise und wir kamen während der ganzen Fahrt aus dem angenehmsten indischen Neglige nicht heraus. Weder Halsfragen noch Cravatte schnürten unsere Kehle ein; begueme gelbe indische Sausichuhe ersetzten die ichwarzgewichsten Stiefeln, und das gange übrige Costum bestand aus jener unvergleichlich leichten und angenehmen weißen Baumwollenkleidung, die in Indien als "Bundjama" allgemein üblich ift.

Von entzückender Schönheit waren die Nächte während dieser Fahrt. Wir schliefen stets oben auf dem Verdeck, von der mildesten tropischen Seelust umspült, unter dem tiesdunkeln Zeltdache des reinen Firmamentes, von dem die Sterne in unsübertroffener Pracht herabsunkelten. Ich lag oft stundenlang in der Nacht wach und athmete mit vollstem Behagen die dalsamische fühle Brise ein, im Vollgenusse des paradiesischen Friedens, der achtzehn Tage lang weder durch Briefe, noch durch Correcturen, weder durch Studenten, noch durch Pedelle gestört wurde. Pssichtschuldigst bewunderte ich sodann allnächtlich den "milden Glanz des südlichen Kreuzes" und lange Zeit schaute ich oft in das sunkelnde Kielwasser hinab, das hinter dem Schiffe einen langen, seurigen Schwanz bildete, aus tausend leuchtenden Medusen, Krebschen, Salpen und anderen Leuchtshieren des Weeres zusammengesetzt.

Tagsüber beschäftigte mich größtentheils das Ordnen und Ergänzen meiner Neisenotizen und Aquarellstizzen; und wenn ich des Schreibens, Malens und Lesens müde war, wanderte ich hinüber auf den zweiten Platz, wo eine indische Menagerie von Affen, Papageien, Waldtauben und anderen Bögeln uns unerschöpfliche Unterhaltung bot. In meiner eigenen kleinen Menagerie war das Interessanteste ein Halbaffe von Belligemma (Stenops gracilis); ein höchst amüsanter, kleiner Geselle, dessen sabelhafte Turnkünste wir jeden Abend bewunderten.

Bon den Einzelheiten unserer Rückreise ist wenig zu berichten. Am 10. März Mittags 2 Uhr hatte ich nach herzelichstem Abschiede von den Bewohnern des Whist-Bungalow Colombo verlassen. Am 12. passirten wir die Maledivenschelm und fuhren ziemlich nahe an den Cocoswäldern des Korallen-Eilandes Minikoi vorüber. Am 18. Morgens steuerten wir längs der malerischen Küste der großen Insel Sokotora hin, von deren zerklüstetem Gebirgsrücken sich mächtige schneeweiße Sandselder, Gletschern ähnlich, in das Meer senken.

Am 20. Abends langten wir in Aben an. Da wir jedoch wegen der fortbestehenden Cholera-Duarantaine keine Pratica erhielten, dampsten wir schon um 9 Uhr weiter, in das Rothe Meer hinein. Um 21. März passürten wir das Thränenthor, Bab el Mandeb, und am 22. die Guanoinsel Geb el Tedir. Ungeheure Massen von braunen Seeraben oder Cormoranen umschwärmten hier unser Schiff. Um 25. Morgens überschritten wir, dem Cap Berenice gegenüber, den Wendekreis des Kredses, suhren am 27. längs der Sinaiküste hin und aukerten am 28. in der Morgensrühe auf der Rhede von Suez.

Da ich noch ein paar freie Ferienwochen vor mir hatte und von Alexandrien jede Woche mehrmals Fahrgelegenheit nach Europa fand, beschloß ich, vierzehn Tage in Aegypten zu bleiben, hauptsächlich um den schröffen Wechsel des Klima's zu vermeiden, den gerade zu dieser Jahreszeit die plötsliche Ueberssiedelung aus dem heißen Indien nach dem kalten Nord-Europa mit sich bringt. Auch reizte mich der Gedanke, die Natur von Unter-Aegypten, die mir bei meinem ersten Besuche, vor neun Jahren, so sehr imponirt hatte, mit meinen indischen Eindrücken zu vergleichen. Und dieser Vergleich war in der That lohnend; denn es kann kann einen größeren Gegensat in jeder Beziehung zwischen zwei Ländern der heißen Zone geben, als den Contrast zwischen Eenlon und Aegypten.

Ich verließ demnach am Morgen des 28. März die treffliche "Aglaja", nach herzlichem Abschiede von den freundlichen Reises gefährten. Am folgenden Tage machte ich von Suez zu Geleine Excursion nach der "Mosess Duelle", einer interessanten kleinen Dase in der arabischen Büste, einige Stunden öftlich vom Eingange in den Suez-Canal.

Um 30. März fuhr ich auf der Eisenbahn in neun Stunden von Suez nach Cairo, wo ich in dem freundlichen deutschen "Hötel du Nil" meine Wohnung nahm. Zehn Tage in Cairo, diesem "Märchen aus tausend und Einer Nacht", benutzte ich, theils um die schönen Erinnerungen meines ersten Besuches

aufzufrischen, theils um dieselben durch einige neue Excursionen zu ergänzen. Unter diesen war mir besonders ein weiterer Ausflug in die Wüste von Interesse, nach dem sogenannten "großen versteinerten Balde". Unter der sachfundigen Kührung eines freundlichen deutschen Landsmannes, des seit lange in Cairo anfässigen Avothekers und Botanikers Sickenberger, brach ich in Gesellschaft mehrerer anderer deutscher Landsleute am 5. April, früh 6 Uhr, dorthin auf. Wir hatten uns alle gut mit Proviant und mit recht tüchtigen Eseln versehen, da der Ritt hin und zurück einen vollen Tag in Anspruch nimmt. Der Weg führte uns gegen Often, zuerst durch die wunderbare Todtenstadt der Chalifengräber, weiterhin längs der nördlichen Abhänge des Mokatkam=Gebirges hin. In vier Stunden scharfen Trabes mitten durch die Sandwüste hatten wir unser Ziel erreicht. Mitten in der pflanzenarmen Büste liegen hier zwischen beren Sandhügeln versteinert eine große Menge stattlicher Baumstämme von 70—90 Fuß Länge, 2-3 Kuß Durchmesser. Die meisten gehören einem Balsam= baume (Nicolia) aus der Kamilie der Sterculiaceen an. Die Mehrzahl der Stämme sieht glänzend schwarzbraun oder rothbraun, wie polirt aus, und ist in Stücke von zwei bis sechs Fuß Länge zerbrochen, die im Sande halb vergraben, zum Theil aber auch ganz frei hintereinander liegen. Am zahlreichsten sind sie in der Nähe des Kohlenbrunnens (Bir el Fahme), eines sechshundert Fuß tiefen Schachtes, den Mohamed Ali 1840 hier mitten in der Wüste graben ließ in der vergeblichen Hoffnung Rohlen zu finden.

Den Nückweg vom versteinerten Walde nahmen wir durch das Wadi=Dugla, ein großartiges und malerisches Felsenstal, durch welches die nach Mekka bestimmte Pilger=Karawane von Cairo nach Suez zieht. In den mannigkachen Schlangenswindungen dieser wilden Schlucht, deren nackte gelbweiße Felsenswände beiderseits fast senkrecht emporsteigen, ritten wir mehrere Stunden abwärts, ehe wir wieder das Nilthal erreichten,

zwischen Wadi-Turra südlich und den Mokkatam-Höhen nördlich. Erst spät Abends trafen wir wieder in Cairo ein.

Dieser Wüstenritt, der einen recht auten Einblick in den Charafter der grabischen Büste gewährt, regte mich lebhaft Betrachtungen über den merfwürdigen Gegenfatz an, in welchem die ganze Natur von Unter-Aegypten zu derjenigen von Censon steht. Dieser ungeheure Contrast betrifft in erster Linie das Klima und die Begetation, in zweiter Linie aber auch die gesammte übrige Natur und die Menschenwelt. Bährend der alte Meeresboden, der jetzt die gelbe ägyptische Büste bildet, reich an schönen Versteinerungen ist, Die sein verhältnißmäßig jugendliches geologisches Alter bezeugen, ift der uralte Felsenleib des grünen Cenlon aus Urgestein gebildet. in dem Versteinerungen vollständig fehlen. Während dort die arökte Trockenheit der Atmosphäre kann den dürftigsten Pflanzenwuchs gestattet, bedingt hier die vollkommene Feuchtig= keit der Luft eine Ueppigkeit der Begetation, die von keinem anderen Theile der Erde übertroffen wird. Seftige atmosphärifche Niederschläge, die dort sehr selten sind, gehören hier zu den alltäglichen Ereignissen. Die täglichen Temperatur= Schwankungen find dort bekanntlich fo groß, daß fie nicht felten gegen 300 R. betragen; mitten in der Büste bildet sich in der Nacht bisweilen eine dünne Eisfruste, während um Mittag das Thermometer im Schatten auf 350 und mehr steigt. Im heißen und dampfenden Treibhausklimg der Rüste von Cenlon sind umgekehrt jene Schwankungen so gering, daß fie gewöhnlich nur 4-5° betragen (21-26° R.).

Nicht minder auffallend als diese extreme Verschiedenheit in Bezug auf Boden, Klima und Vegetation ist diesenige der Menschenwelt, welche diese beiden Länder bewohnt. Dort in Aegypten die lauten und lebhaften Araber mit ihrem unverschämten, aufdringlichen und anmaßenden Charakter, fauatische Mohammedaner von hamitischer Kasse; hier in Censon die sansten und stillen Singhalesen, indolente Buddhisten von

arischem Ursprunge, mit durchaus friedlichem, bescheidenem und furchtsamem Wesen. Während Aegypten mit seiner einzigen centralen Lage, mitten zwischen den drei alten Welttheilen, seit uralter Zeit die größte Rolle in der Völkergeschichte gespielt hat und der Zankapsel der mächtigsten Nationen, der Spielball der heftigsten Leidenschaften gewesen ist, hat das stille Paradies von Ceylon gleichsam außerhald der großen Culturzgeschichte gestanden und seine politische Geschichte hat niemals ihre locale Bedeutung überschritten.

Als botanisches Symbol dieses merkwürdigen Gegensates kann ein einziger Baum dienen. In Aegypten wie in Ceylon ist es eine Palmenart, die an national-ökonomischer Bedeutung alle anderen Producte der Pslanzenwelt übertrifft: dort die Dattelpalme, hier die Cocospalme. Obgleich nun diese beiden edlen Gaben der Flora fast gleich hohen Werth besiten und jeder einzelne Theil derselben seine Auganwendung hat, so ist diese doch im Einzelnen ebenso verschieden, wie der äußere Charakter beider Palmen und ihre Bedeutung für die Landschaft. In der ägyptisch-arabischen Landschaft ist die Dattelspalme ebenso unentbehrlich, wie die Cocospalme in der Küstenslandschaft von Ceylon.

Der Nordländer, der die Alpen überschreitet und in Stalien zum ersten Male die Dattelpalme kennen lernt, bewundert sie als ersten Bertreter der edlen Palmensamilie; und diese Bewunderung steigt noch, wenn er weiter südwärts nach Aegypten kommt und hier dieselbe massenhaft in viel vollkommenerer Form vorsindet. So hatte auch ich selbst sie früher mit besonderer Andacht verehrt.

Wie anders jest, wo die ungleich edlere und vollendetere Form der Cocospalme sich mir in Ceylon so sest eingeprägt hatte, daß ich die Dattelpalme daneben unansehnlich sand! Der schlanke, glatte und weiße Stamm der Cocos ist stets anmuthig gebogen und erhebt sich gewöhnlich zu der doppelten Höhe des plumpen, struppigen, graubraunen Stammes der

steisen Dattel. Und ebenso übertreffen die mächtigen, schön geschwungenen, gelblich grünen Fiederblätter der Cocos an Größe und Schönheit um mehr als das Doppelte die steisen und starren, grangrünen Wedel der Dattel. Der ganze malerische Werth der Cocos übertrifft denjenigen der Dattel in ähnlichem Verhältnisse, wie die mächtige, fopfgroße Nuß der ersteren, die kleine, unansehnliche Frucht der letzteren.

Bährend der Ofterwoche, die ich in Cairo zubrachte, warfen die großen politischen Umwälzungen in Neappten, deren Zeuge wir gegenwärtig find, ihren Schatten bereits voraus. Der Haß der Aegypter gegen die Europäer, durch fanatische mohammedanische Priester aufgestachelt, machte sich wiederholt in Angriffen geltend. Ich felbst wurde zwei Mal insultirt, ein Mal durch einen Derwisch beim Besuche der Moschee el Abka, der Universität von Cairo: das andere Mal durch einen Soldaten, während ich am Nilufer faß und eine Stizze auf= nahm. Rur durch einen günftigen Zufall entging ich beide Male dem Schickfale, noch am Ende meiner Reise in ernstliche Lebensgefahr zu gerathen. Ein englischer Maler war furz zu= vor beim Zeichnen der Chalifengräber, ebenfalls ohne jede Ver= anlassung, von einem Soldaten angegriffen und gefährlich verwundet worden. Die englische Regierung hätte viel erspart, wenn sie frühzeitiger mit Energie eingegriffen hätte. Man sagte schon damals. daß Arabi Bascha Diese Conflicte sustematisch fördere. In diesem ehraeizigen Soldaten verkörpert sich die Todfeindschaft des Islam gegen europäische Cultur. Er vor Allen verschuldet die Gränel des Aufstandes, der bald nach meiner Abreise in Aeanpten ausbrach und so schwere Folgen nach sich zog. Wie mußte ich daher erstaunen, als nach Unter= drückung des letzteren die englische Regierung aus Rücksichten der "höheren Politif" (— oder vielleicht aus Dankbarkeit? —) Arabi Bascha nicht allein der wohlverdienten Todesstrafe entzog, sondern ihn zur lebenslänglichen Verbannung in das Varadies von Censon beanadigte! Fürwahr eine harte Strafe!

Da gegenwärtig vielfach die Erfolge der Engländer in Aegypten mit mißgünstigen Augen angesehen werden, will ich hier meine entgegengesetzt Ansicht nicht verhehlen. Mir scheint, daß wir dieselben eher sympathisch begrüßen sollten, ebenso vom Standpunkte der allgemeinen Humanität als von demjenigen einer vernünstigen Politik. Die Aegypter selbst sind noch weit davon entfernt, ein modernes Culturvolk zu sein, und so lange der Islam seinen culturseindlichen, lähmenden Einfluß ausübt, ist daran auch nicht zu denken.

Andererseits liegt das Land selbst so mitten an der großen Weltstraße zwischen Drient und Occident, und speciell am directen Wege von England nach Indien, daß Großbritannien den Besit des Suez-Canals nicht mehr entbehren kann, will es seine großartige Weltherrschaft aufrecht erhalten. Diese letztere selbst verdient Bewunderung. Denn die Engländer vertehen es weit besser, als alle anderen Nationen, Colonien zu gründen und zu verwalten. Gerade die eigene Anschauung, welche ich auf dieser Keise sowohl in Bombay als in Ceylon von der englischen Colonialherrschaft erhielt, hat meine aufzichtige Bewunderung derselben erhöht. Nur dadurch, daß Großebritannien das ungeheure indische Keich ebenso zweckmäßig als wohlwollend regiert, vermag es mit einer unverhältnißmäßig geringen Beamtenzahl dasselbe sich zu erhalten.

Statt daher die Erweiterung und Verstärkung der britischen Weltherrschaft grollend mit den Augen des Neides anzusehen, sollten wir von ihrer klugen Politik lernen, deren Erfolge der ganzen civilisirten Menschheit zu gute kommen. Hätte Deutschsland, dem Beispiele des stammverwandten England solgend, rechtzeitig Colonien gegründet, wie anders könnte der versedelnde Einsluß der deutschen Cultur sich in der Welt geltend machen; wie viel größer würde unser Vaterland dastehen!

Meine Rückreise von Aegypten nach Triest verlief ohne erwähnenswerthe Erlebnisse. Ich verließ Morgens am 12. April auf dem österreichischen Llonddampfer "Castor" den Hafen von Alexandrien und traf am 18. April Morgens wohlbehalten in Trieft wieder ein. Hier fand ich bei meinen lieben alten Freunden das herzlichste Willsommen. Dann eilte ich über Wien direct nach Jena. Eine schmerzliche Neuigkeit ereilte mich unterwegs, der Tod meines hochverehrten Freundes und Meisters Charles Darwin, dem ich erst vor wenigen Monaten, am 12. Februar, auf dem Gipfel des Adams-Bik einen Glückwunsch zu seinem 73. Geburtstag geschrieben hatte!

Am 21. April, Nachmittags 5 Uhr, traf ich glücklich und wohlbehalten in meinem lieben, alten Jena wieder ein. Da ich meine Ankunft erst auf den folgenden Tag angemeldet hatte, überraschte ich meine theure Familie und genoß nach schwerer halbjähriger Trennung das glücklichste Wiedersehen. Mit Dank gegen das gütige Geschick, das mir noch so spät die Erfüllung meines sehnlichsten Jugendwunsches gewährt hatte, zog ich wieder in das traute Daheim ein, reich besaden mit Schäßen von Erinnerungen, die mir für meine ganze übrige Lebenszeit eine unerschöpfliche Quelle des Genusses und der Erkenntniß bleiben werden!

## Anmerkung

zur Erklärung des Titelbildes.

Das Titelbild zeigt links eine Cocospalme, rechts eine blühende Talipotpalme. Beide find durch eine Lianen-Guirlande verbunden, wie sie in Genson überaus häusig sich von einem Baume zum anderen schlingen. Links unten ist eine Bananen-Gruppe, darunter ein Caladium-Busch sichtbar, dahinter die Kuppel einer Dagoba; in der Mitte eine kleine Cocos-Insel. Nechts unten stehen einige kegesförmige Termiten-Bauten neben einer Singhalesen-Hütte. Oben in der Mitte erhebt sich, alle niederen Berge weit überragend und überschattet von seiner charakteristischen Wolkenhaube, der kegelförmige Adams-Pik.





GETTY CENTER LIBRARY 3 3125 00744 3530





